

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

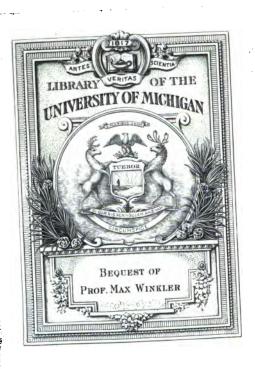

H62ar 

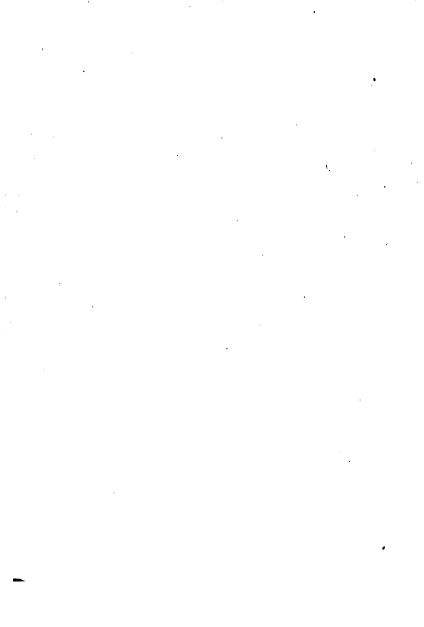

l'Arrabbiata

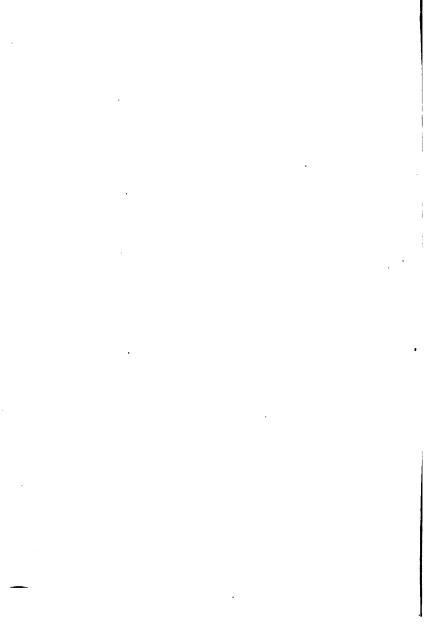

# HEYSE'S I'ARRABBIATA

BY

WARREN WASHBURN FLORER, Ph. D. University of Michigan



GEORGE WAHR
Ann Arbor, Mich.

COPYRIGHT, 1902 WARREN WASHBURN FLORER Winkler Bequest 1-9-31

#### PREFACE.

This edition of l'Arrabbiata is intended for the classes in which the direct method is used. The questions fall into two groups; questions for conversational, and questions for grammatical drill. The general rules contain the general principles which the learner may hope to master at the end of the first year. The word-lists are not intended to be full, except in case of the verbs. The nouns, etc., which the learner should know in the average course at the end of the first year are omitted.

The first group of questions will serve as an aid to the learner in preparing for the recitation, so that he will have a certain foundation for the questions the teacher may desire to ask. After the lesson has been recited on, written answers would give excellent practice in free

composition.

The questions in the second group are intended merely as an aid in reviewing the elements which the learner has already studied. At times the questions are so put as to enable the learner to work out his own grammar. Those points are emphasized which caused the editor the greatest difficulty when learning German, and which offer difficulties to students generally. The references are to Thomas's Grammar. However, the teacher may easily change them to correspond to the grammar used.

The editor wishes to thank his colleagues. Mr. John Dieterle and Dr. E. C. Eggert for careful reading of the

proof-sheets.

<sup>1</sup> The editor had intended to have in this edition hints concerning the use of the direct method. The publisher, however, decided to print these hints in a separate pamphlet, which will be sent to all teachers using this series, and to others on application. A discussion of the use of the questions, etc., is therefore withheld for the present.

#### INTRODUCTION.1

Paul Hense murbe am 15. März 1830 zu Berlin geboren. Er besuchte bas Friedrich-Wilhelms-Gymnasium und wid= mete sich seit 1847 ber klassischen Philologie, wandte sich aber seit 1849 zu Bonn dem Studium der romanischen Sprachen und Litteraturen zu. Nachdem er 1852 promo= viert hatte, unternahm er eine größere Reise durch die Schweiz und Italien, wo er die Bibliotheken nach romanischen Sprachdenkmalen durchforschte. Im Frühjahr 1854 wurde Hense vom König Maximilian II. nach München besuchen, wo er seitbem seinen dichterischen Bestrebungen lebt.

Henses eigentumliche Rraft bewahrt sich am besten auf bem Gebiet ber Novelle, in ber seine große Kunst ber Seeslenmalerei, sein leuchtenbes Rolorit, die Innigkeit seiner Darstellung und seine glückliche Erfindung zu schönster Gelstung kommen: in dieser Gattung ist er noch heute einer ber angesehensten und beliebtesten Schriftsteller. Hierher gehören zahlreiche Bande.

<sup>1</sup> Brodhaus' Ronversations-Legison, 14. Austage, Leipzig, Berlin und Wien. It is advisable for the teacher to explain this introduction in advance.

Auch mit epischen Erzählungen in Bersen errang Sepse burch gleiche Borzüge Erfolge, z. B., in "Die Braut von Eppern" (1856) und in "Gesammelte Novellen in Bersen" (1864). Wie er seinem geliebten Italien in der Erzähslung gern Stoff und Farbe entnimmt, so spielt es auch in seiner trefflichen forms und sinnvollen Lyrik eine Rolle. Seine Gedichte erschienen 1889 in vierter Auslage.

Bon Henses bramatischen Dichtungen haben sich mehrere mit großem Erfolg auf ber Buhne behauptet, vor allen bie Schauspiele "Hans Lange" und "Colberg"; mit ben "Sasbinerinnen" gewann Hense 1857 ben von König Marimislian ausgesetzten bramatischen Preis.

Ein vornehmer, liebensmurbiger Kunftler von sicherm Schönheitsgefühl, von glanzender Darstellungskraft, babei fruchtbar und geistvoll, fesselnd und ergreifend, wenn er auch nicht in die letten Tiefen der Leidenschaft bringt, so steht Hense als Verfechter bes warmen Herzens und Blutes, bes schönen Individuums, unzweifelhaft in der vordersten Reihe der beutschen Dichter.

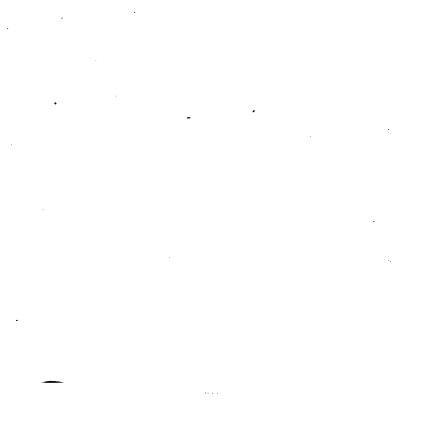

## L'Urrabbiata.

ie Sonne war noch nicht aufgegangen. Über bem Befuv lagerte eine breite graue Rebelfcicht, bie fich nach Reapel hinüberbehnte und bie kleinen Stabte an jenem Ruftenftrich verbunkelte. Das Meer lag ftill. 5 Un ber Marine aber, die unter bem hoben Sorrentiner. Relfenufer in einer engen Bucht angelegt ift, rührten sich ichon Fischer mit ihren Weibern, Die Rahne mit Neben, bie zum Fischen über Racht braugen gelegen hatten, an großen Tauen ans Land zu ziehen. Unbere 10 rufteten ihre Barten, richteten bie Segel zu und ichlepp= ten Ruber und Segelstangen aus ben großen vergitter= ten Gewölben vor, die tief in ben Felsen hineingebaut über Racht bas Schiffsgerat bemahren. Man fah feinen mußig gebn; benn auch bie Alten, bie keine 15 Nahrt mehr machten, reihten fich in bie große Rette berer ein, bie an ben Regen zogen, und hie und ba stand ein Mütterchen mit ber Spinbel auf einem ber flachen Dacher, ober machte fich mit ben Enkeln gu ichaffen, mahrend bie Tochter bem Manne half.

"Siehst bu, Rachela? ba ist unser Pabre Curato," sagte eine Alte zu einem kleinen Ding von zehn Jah= ren, bas neben ihr sein Spinbelchen schwang. "Gben steigt er ins Schiff. Der Antonino soll ihn nach Capri

20

hinüberfahren. Maria Santissima, was sieht ber ehrwürdige Herr noch verschlafen aus!"—- Und damit
winkte sie mit der Hand einem kleinen, freundlichen
Priester zu, der unten sich eben zurechtsetzte in der
Barke, nachdem er seinen schwarzen Rock sorgfältig
ausgehoben und über die Holzbank gebreitet hatte. Die
andern am Strand hielten mit der Arbeit ein, um ihren
Pfarrer abfahren zu sehen, der nach rechts und links
freundlich nickte und grüßte.

5

"Warum muß er benn nach Capri, Großmutter?" 10 fragte bas Kind. "Haben bie Leute bort keinen Pfar= rer, baß sie unsern borgen muffen?"

"Sei nicht fo einfältig," fagte bie Alte. "Genug haben fie ba und bie iconften Rirchen und fogar einen Gin= siedler, wie wir ihn nicht haben. Aber ba ift eine vor= 15 nehme Signora, die hat lange hier in Sorrent gewohnt und mar fehr frant, bag ber Pabre oft ju ihr mußte mit bem Sochwürdigften, wenn fie bachten, fie überftebe keine Nacht mehr. Nun, die heilige Jungfrau hat ihr beigestanden, daß sie wieder frisch und gesund 20 worben ift und bat alle Tage im Meere baben konnen. Alls fie von hier fort ift, nach Capri hinüber, bat fie noch einen ichonen Saufen Dutaten an bie Rirche geschenkt und an bas arme Bolt, und hat nicht fort mollen, fagen fie, ebe ber Pabre nicht verfprochen bat, fie 25 bruben zu besuchen, bag fie ihm beichten tann. es ist erstaunlich, mas sie auf ihn halt. Und mir konnen uns fegnen, bag mir ihn jum Pfarrer haben,

ber Gaben hat wie ein Erzbischof, und bem bie hohen Herrschaften nachfragen. Die Madonna sei mit ihm!"
— Und bamit mintte sie zum Schiffchen hinunter, bas eben abstoßen wollte.

"Werben wir klares Wetter haben, mein Sohn?" fragte ber kleine Priester und sah bebenklich nach Reapel hinüber.

"Die Sonne ist noch nicht heraus," erwiberte ber Bursch. "Mit bem bischen Nebel wird sie schon fer= 10 tig werben."

"So fahr zu, bag mir vor ber Site antommen."

Antonino griff eben zu bem langen Ruber, um bie Barte ins Freie zu treiben, als er plötlich innehielt und nach ber Höhe bes steilen Weges hinaufsah, ber 15 von bem Städtchen Sorrent zur Marine hinabführt.

Gine schlanke Madchengestalt ward oben sichtbar, die eilig die Steine hinabschritt und mit einem Tuch winkte. Sie trug ein Bundelchen unterm Arm, und ihr Aufzug war durftig genug. Doch hatte sie eine 20 fast vornehme, nur etwas wilbe Art, ben Kopf in ben Nacken zu wersen, und die schwarze Flechte, die sie vorn über der Stirn umgeschlungen trug, stand ihr wie ein Diadem.

"Worauf warten mir?" fragte ber Pfarrer.

25

"Es kommt ba noch Jemand auf die Barke zu, ber auch wohl nach Capri will. Wenn Ihr erlaubt, Pabre — es geht barum nicht langsamer, benn's ist nur ein junges Ding von kaum achtzehn Jahr. In biesem Augenblick trat bas Mabchen hinter ber Mauer hervor, die ben gewundenen Weg einfaßt. "Laurella?" sagte ber Pfarrer. "Was hat sie in Capri zu thun?"

Antonino zuckte bie Achseln.— Das Mabchen kam 5 mit hastigen Schritten heran und sah vor sich bin.

"Guten Tag, l'Arrabbiata!" riefen einige von ben jungen Schiffern. Sie hätten wohl noch mehr gesagt, wenn die Gegenwart des Curato sie nicht in Respekt gehalten hätte; benn die trößige stumme Art, in der 10 das Mädchen ihren Gruß hinnahm, schien die Übermüstigen zu reizen.

"Guten Tag, Laurella," rief nun auch ber Pfarrer. "Wie steht's? Willst bu mit nach Capri?"

15

25

"Wenn's erlaubt ift, Pabre!"

"Frage ben Antonino, ber ist ber Patron ber Barke. Ist Jeber boch Herr seines Gigentums und Gott Herr über uns alle."

"Da ift ein halber Carlin," fagte Laurella ohne ben jungen Schiffer anzusehn. "Wenn ich bafür mitkann." 20

"Du kannst's besser brauchen, als ich," brummte ber Bursch und schob einige Körbe mit Orangen zurecht, baß Plat murbe. Er sollte sie in Capri verkaufen, benn bie Felseninsel trägt nicht genug für ben Bebarf ber vielen Besucher.

"Ich will nicht umsonft mit," erwiderte bas Mab= den, und die schwarzen Augenbrauen zuckten.

"Romm nur Rind," fagte ber Pfarrer. "Er ift ein

braver Junge und will nicht reich werben von beinem bischen Armut. Da, steig ein — und er reichte ihr die Hand — und setz bich hier neben mich. Sieh, da hat er dir seine Jacke hingelegt, daß du weicher sitzen 5 solft. Mir hat er's nicht so gut gemacht. Aber junges Bolk, das treibt's immer so. Für ein kleines Frauenzimmer wird mehr gesorgt, als für zehn geisteliche Herren. Nun nun, brauchst dich nicht zu entschuldigen, Tonino; 's ist unsers Herrgotts Einrichtung, to daß sich Gleich zu Gleich hält."

Laurella war inzwischen eingestiegen und hatte sich gesetzt, nachdem sie die Jacke, ohne ein Wort zu sagen, beiseit geschoben hatte. Der junge Schiffer ließ sie liegen und murmelte etwas zwischen ben Zähnen. Dann stieß er träftig gegen ben Uferdamm, und ber kleine Kahn flog in ben Golf hinaus.

"Was haft bu ba im Bunbel?" fragte ber Pfarrer, mahrend sie nun übers Meer hintrieben, bas sich eben von ben ersten Sonnenstrahlen lichtete.

20 "Seibe, Garn und ein Brot, Pabre. Ich foll bie Seibe an eine Frau in Capri verkaufen, bie Banber macht, und bas Garn an eine anbere."

"Saft bu's felbft gesponnen?"

"Ja, Herr."

25 "Benn ich mich recht erinnere, haft bu auch gelernt Banber machen."

"Ja, Herr. Aber es geht immer schlimmer mit ber Mutter, baß ich nicht aus bem Sause kann, und einen eigenen Webstuhl konnen wir nicht bezahlen."

"Geht schlimmer! Oh, oh! Da ich um Oftern bei euch mar, sag fie boch auf."

"Der Frühling ift immer bie bofeste Zeit für sie. Seit mir bie großen Sturme hatten und bie Erbstöße, hat sie immer liegen muffen vor Schmerzen."

5

"Laß nicht nach mit Beten und Bitten, mein Kinb, baß die heilige Jungfrau Fürbitte thut. Und sei brav und fleißig, damit bein Gebet gehört werbe."

Nach einer Pause: "Wie du ba zum Strand herunterkamst, riefen sie dir zu: "Guten Tag, l'Arrabbiata!" 10 Warum heißen sie dich so? Es ist kein schöner Name für eine Christin, die sanst sein soll und demütig."

Das Mabchen glubte über bas ganze braune Geficht und ihre Augen funkelten.

"Sie haben ihren Spott mit mir, weil ich nicht tanze 15 und finge und viel Rebens mache, wie andere. Sie sollten mich gehen lassen; ich thu' ihnen ja nichts."

Du könntest aber freundlich zu jedermann sein. Tanzen und singen mögen andere, benen bas Leben leichter ist. Aber ein gutes Wort geben, schieft sich 20 auch für einen Betrübten."

Sie sah vor sich nieber und zog die Brauen dichter zusammen, als wollte sie ihre schwarzen Augen dars unter versteden. Gine Weile suhren sie schweigend das hin. Die Sonne stand nun prächtig über dem Gebirg, 25 die Spitze des Besuv ragte über die Wolkenschicht hers aus, die noch den Fuß umzogen hielt, und die Häuser auf der Ebene von Sorrent blinkten weiß aus den grünen Orangengärten hervor.

"Hat jener Maler nichts wieber von sich hören lasfen, Laurella, jener Neapolitaner, ber bich zur Frau haben wollte?" fragte ber Pfarrer.

Sie schuttelte ben Ropf.

"Er kam bamals, ein Bilb von bir zu machen. Warum haft bu's ihm abgeschlagen?"

"Wozu wollt' er es nur? Es sind andere schöner als ich. Und bann — wer weiß, was er damit getrieben hatte. Er hatte mich damit verzaubern können und meine Seele beschädigen, ober mich gar zu Tobe bringen, sagte die Mutter."

"Glaube nicht so sünbliche Dinge," sprach ber Pfarrer ernsthaft. "Bist bu nicht immer in Gottes Hand,
ohne bessen Willen bir kein Haar vom Haupte fällt?

15 Und soll ein Wensch mit so einem Bilb in der Hand
stärker sein als der Herrgott? — Zudem konntest du
ja sehen, daß er dir wohlwollte. Hätte er dich sonst
heiraten wollen?"

Sie schwieg.

- 20 "Und warum hast bu ihn ausgeschlagen? Es soll ein braver Mann gewesen sein und ganz stattlich und hätte bich und beine Mutter besser ernähren können, als du es nun kannst, mit dem bischen Spinnen und Seidewickeln."
- "Wir sind arme Leute," sagte sie heftig, "und meine Mutter nun gar seit so lange trant. Wir waren ihm nur zur Last gefallen. Und ich tauge auch nicht für einen Signore. Wenn seine Freunde zu ihm gekommen waren, hatte er sich meiner geschämt."

"Was bu auch rebest! Ich sage bir ja, baß es ein braver Herr war. Und überdies wollte er boch nach Sorrent übersiedeln. Es wird nicht balb so einer wiederkommen, ber wie recht vom himmel geschickt war, um euch aufzuhelfen."

"Ich will gar feinen Mann, niemals!" sagte fie gang tropig und wie vor sich bin.

5

10

20

"Haft du ein Gelübbe gethan, ober willst in ein Kloster gehn?"

Sie schüttelte ben Kopf.

"Die Leute haben recht, die dir deinen Eigensinn vorhalten, wenn auch jener Name nicht schön ist. Besbenkst du nicht, daß du nicht allein auf der Welt bist und durch diesen Starrsinn deiner kranken Mutter das Leben und ihre Krankheit nur bitterer machst? Was kannst du für wichtige Gründe haben, jede rechtschaffene Hand abzuweisen, die dich und deine Mutter stüten will? Antworte mir, Laurella!"

"Ich habe mohl einen Grund," fagte fie leife und gogernb. "Aber ich kann ihn nicht fagen."

"Nicht sagen? Auch mir nicht? Nicht beinem Beicht= vater, bem bu boch sonst wohl zutraust, baß er es gut mit bir meint? Ober nicht?"

Sie nictte.

"So erleichtere bein Herz, Kind. Wenn bu recht 25 haft, will ich ber erste sein, dir recht zu geben. Aber bu bist jung und kennst die Welt wenig, und es möchte dich später einmal gereuen, wenn bu um kindischer Gesbanken willen bein Gluck verscherzt haft."

Sie warf einen flüchtigen scheuen Blid nach bem Burschen hinüber, ber emfig rubernd hinten im Kahn saß und die wollene Müte tief in die Stirft gezogen hatte. Er starrte zur Seite ins Meer und schien in 5 seine eigenen Gebanken versunken zu sein. Der Pfarrer sah ihren Blid und neigte sein Ohr naher zu ihr.

"Ihr habt meinen Bater nicht gekannt," flufterte fie, und ihre Augen faben finfter.

"Deinen Bater? Er starb ja, bent' ich, ba bu kaum 10 zehn Jahr alt marft. Was hat bein Bater, beffen Seele im Parabiese sein moge, mit beinem Eigensinn zu schaffen?"

"Ihr habt ihn nicht gekannt, Pabre. Ihr wißt nicht, daß er allein schulb ist an ber Krankheit ber 15 Mutter."

"Wie bas?"

"Weil er sie mißhanbelt hat und geschlagen und mit Füßen getreten. Ich weiß noch die Nächte, wenn er nach Hause kam und war in But. Sie sagte ihm nie 20 ein Wort und that alles, was er wünschte. Er aber schlug sie, daß mir das Herz brechen wollte. Ich zog dann die Decke über den Kopf und that, als ob ich schliefe, weinte aber die ganze Nacht. Und wenn er sie dann am Boden liegen sah, verwandelt' er sich plötzlich und hob sie auf und küßte sie, daß sie schrie, er werde sie ersticken. Die Mutter hat mir verboten, daß ich nie ein Wort davon sagen soll; aber es griff sie son, daß sie nun die langen Jahre, seit er tot ist, noch nicht

wieder gesund geworden ist. Und wenn sie fruh sterben sollte, mas der Himmel verhute, ich weiß wohl, wer sie umgebracht hat."

Der kleine Priefter wiegte bas Haupt und schien unsschlüssig, wie weit er seinem Beichtkind recht geben sollte. Endlich sagte er: "Bergieb ihm, wie ihm beine Mutter vergeben hat. Hefte nicht beine Gebanken an jene traurigen Bilber, Laurella. Es werben bessere Zeiten für dich kommen und dich alles vergessen machen."

5

"Nie vergess ich bas," sagte sie und schauerte zu= 10 sammen. "Und wißt, Padre, darum will ich eine Jungsfrau bleiben, um keinem unkerthänig zu sein, der mich mißhandelte und dann liedkoste. Wenn mich jetzt einer schlagen oder küssen will, so weiß ich mich zu wehrerk." Aber meine, Mutter durfte sich schon nicht 15 wehren, nicht der Schläge erwehren und nicht der Küsse, weil sie ihn lieb hatte. Und ich will keinen so lieb haben, daß ich um ihn krank und elend würde."

"Bist bu nun nicht ein Kind und sprichst wie eine, die nichts weiß von dem, was auf Erden geschieht? 20 Sind benn alle Männer wie dein armer Bater war? daß sie jeder Laune und Leidenschaft nachgeben und ihren Frauen schlecht begegnen? Hast du nicht recht= schaffne Menschen genug gesehn in der ganzen Nach= barschaft, und Frauen, die in Frieden und Einigkeit 25 mit ihren Männern leben?"

"Bon meinem Bater wußt' es auch Niemand, wie er zu meiner Mutter mar, benn sie ware eber tausenb=

mal gestorben, als es einem sagen und klagen. Und bas alles, weil sie ihn liebte. Wenn es so um bie Liebe ist, daß sie einem die Lippen schließt, wo man Hilfe schreien sollte, und einen wehrlos macht gegen Wrgeres, als ber ärgste Feind einem anthun könnte, so will ich nie mein Herz an einen Mann hängen."

#3ch sage bir, daß du ein Kind bist und nicht weißt, was du sprichst. Du wirst auch viel gefragt werden von beinem Herzen, ob du lieben willst ober nicht, 10 wenn seine Zeit gekommen ist; dann hilft alles nicht, was du dir jeht in den Kopf sepest."— Wieder nach einer Pause: "Und jener Waler, hast du ihm auch zusgetraut, daß er dir hart begegnen wurde?"

"Er machte so Augen, wie ich siezbei meinem Bater gesehen habe, wenn er ber Mutter abbat und sie in die Arme nehmen wollte, um ihr wieder gute Worte zu geben. Die Augen kenn' ich. Es kann sie auch einer machen, der's übers Herz bringt, seine Frau zu schlagen, die ihm nie was zu Leide gethan hat. Wir graute, wie ich die Augen wieder seh."

Darauf schwieg sie beharrlich still. Auch ber Pfarrer schwieg. Er besann sich wohl auf viele schöne Spruche, die er dem Mädchen hätte vorhalten können. Aber die Gegestwart des jungen Schiffers, der gegen bas Ende der Beichte unruhiger geworden war, verschloß ihm den Mund.

MIS sie nach einer zweistündigen Fahrt in bem kleinen hafen von Capri anlangten, trug Antonino

ben geistlichen Herrn aus bem Rahn über bie letten flachen Wellen und setzte ihn ehrerbietig ab. Doch hatte Laurella nicht warten wollen, bis er wieber zurückt watete und sie nachholte. Sie nahm ihr Röcken zusammen, die Holzpantöffelchen in die rechte, das Bündel in die linke Hand und platscherte hurtig ans Land.

"Ich bleibe heut wohl lang auf Capri," sagte ber Pabre, "und du brauchst nicht auf mich zu warten. Vielleicht komm' ich gar erst morgen nach Haus. Und du, Laurella, wenn du heimkommst, grüße die Mutter. 10 Ich besuche euch in dieser Woche noch. Du fährst doch noch vor der Nacht zuruck?"

"Wenn Gelegenheit ift," fagte bas Mabchen und machte fich an ihrem Rock zu schaffen.

"Du weißt, daß ich auch zurück muß," sprach Un= 15 tonino, wie er meinte, in sehr gleichgültigem Ton. "Ich wart' auf dich, bis Ave Maria. Wenn du dann nicht kommst, soll mir's auch gleich sein."

"Du mußt kommen, Laurella," fiel ber kleine Herr ein. "Du barfft beine Mutter keine Nacht allein laf= 20 fen.— Ift's weit, wo bu hin mußt?"

"Auf Anacapri, in eine Bigne." 3

"Und ich muß auf Capri zu. Behut' bich Gott, Rind, und bich, mein Sohn!"

Laurella kußte ihm bie Hand und ließ ein Lebtwohl 25 fallen, in das sich der Padre und Antonino teilen mochsten. Antonino indessen eignete sich's nicht zu. Er zog seine Müte vor dem Padre und sah Laurella nicht an.

Als fie ihm aber beibe ben Ruden gekehrt hatten, ließ er feine Augen nur furze Beit mit bem geiftlichen herrn manbern, ber über bas tiefe Riefelgeröll mubfam hinschritt, und schickte fie bann bem Mabchen nach, bas 5 fich rechts die Sohe hinauf gewandt hatte, bie Sand über bie Augen haltenb gegen bie icharfe Sonne. fich ber Weg oben zwischen Mauern gurudzog, ftanb fie einen Augenblick ftill, wie um Atem ju ichopfen, und fab um. Die Marine lag ju ihren Fugen, rings= 10 um turmte fich ber ichroffe Rels, bas Meer blaute in feltener Pracht - es mar mohl ein Unblid bes Stehen= bleibens mert. Der Bufall fügte es, bag ihr Blid, bei Antonino's Barte vorübereilenb, fich mit jenem Blid begegnete, ben Antonino ihr nachgeschickt hatte. 15 machten beibe eine Bewegung, wie Leute, bie fich ent= schulbigen wollen, es fei etwas nur aus Berfeben ge= ichehen, worauf bas Mabchen mit finfterm Dunbe ibren Bea fortsette.

Es war erst eine Stunde nach Mittag, und schon saß Antonino zwei Stunden lang auf einer Bank vor der Fischerschenke. Es mußte ihm was durch den Sinn gehen, denn alle fünf Winuten sprang er auf, trat in die Sonne hinaus und überblickte sorgfältig die Wege, die links und rechts nach den zwei Inselskäden führen.

Das Wetter sei ihm bedenklich, sagte er dann zu der Wirtin der Osterie. Es sei wohl klar, aber er kenne

biefe Farbe bes himmels und Meers. Gerade fo hab' es ausgesehn, eh der lette große Sturm war, wo er bie englische Familie nur mit Not ans Land gebracht habe. Sie werde sich erinnern.

"Nein," fagte bie Frau.

Nun, fie folle an ihn benten, wenn fich's noch vor Nacht veranbere.

5

25

`"Sind viel herrschaften bruben?" fragte bie Wirtin nach einer Beile.

"Es fangt eben an. Bisher hatten wir schlechte 10 Zeit. Die wegen ber Baber kommen, ließen auf fich warten."

"Das Frühjahr tam spät. Sabt ihr mehr verbient, als wir hier auf Capri?"

"Es hätte nicht ausgereicht, zweimal bie Woche 15 Maccaroni zu effen, wenn ich bloß auf die Barke ansgewiesen wäre. Dann und wann einen Brief nach Neapel zu bringen, ober einen Signore aufs Weer gestubert, ber angeln wollte — bas war alles. Aber Ihr wißt, daß mein Onkel die großen Orangengärten hat und 20 ein reicher Wann ist. "Tonino," sagt er, "so lang ich lebe, sollst du nicht Not leiden, und hernach wird auch für dich gesorgt werden." So hab' ich den Winter mit Gottes Hilfe überstanden."

"hat er Kinber, Guer Onkel?"

"Nein. Er war nie verheiratet und lang außer Landes, wo er benn manchen guten Piaster zusammen= gebracht hat. Run hat er vor, eine große Fischerei anzufangen, und will mich über bas ganze Befen feten, bag ich nach bem Rechten febe."

"So feib Ihr ja ein gemachter Mann, Antonino."

Der junge Fischer zuckte die Achseln. "Es hat jeder 5 sein Bündel zu tragen," sagte er. Damit sprang er auf und sah wieder links und rechts nach dem Wetter, bowohl er wissen mußte, daß es nur eine Wetterseite giebt.

"Ich bring' Guch noch eine Flasche. Guer Ontel 10 tann's bezahlen," sagte bie Wirtin.

"Nur noch ein Glas, benn 3hr habt hier eine feurige Art Wein. Der Kopf ist mir icon ganz warm."

"Er geht nicht ins Blut. Ihr könnt trinken, so viel Ihr wollt. Da kommt eben mein Mann, mit bem mußt 15 Ihr noch eine Weile sigen und schwaten."

Wirklich kam, bas Net über die Schulter gehängt, die rote Müße über ben geringelten Haaren, der stattliche Padrone der Schenke von der Höhe herunter. Er hatte Fische in die Stadt gebracht, die jene vornehme 20 Dame bestellt hatte, um sie dem kleinen Pfarrer von Sorrent vorzusetzen. Wie er des jungen Schiffers anssichtig wurde, winkte er ihm herzlich mit der Hand ein Wilkommen zu, setzte sich dann neben ihm auf die Bank und sing an zu fragen und zu erzählen. Eben brachte sein Weib eine zweite Flasche des echsten unverfälschen Capri, als der Ufersand zur Linken knisterte und Laurella, des Weges von Anacapri daher kam. Sie grüßte stüchtig mit dem Kopf und stand unschlüssig still.

Antonino sprang auf. "Ich muß fort," sagte er. "'s ist ein Mabchen aus Sorrent, bas heute fruh mit bem Signor Curato kam und auf bie Nacht wieber zu ihrer kranken Mutter will."

"Nun nun, 's ist noch lang bis Nacht," sagte ber Fischer. "Sie wird boch Zeit haben, ein Glas Wein zu trinken. Hola, Frau, bring noch ein Glas."

5

"Ich bante, ich trinke nicht," sagte Laurella und blieb in einiger Entfernung.

"Schenk nur ein, Frau, ichenk ein! Sie lagt fich 10 notigen."

"Laßt sie," sagte ber Burich. "Sie hat einen harten Ropf; mas fie einmal nicht will, bas rebet ihr fein Beiliger ein."- Und bamit nahm er eilfertig Abschieb, lief nach ber Barte hinunter, lofte bas Geil und ftanb 15 nun in Erwartung bes Mabchens. Die grußte noch einmal nach ben Wirten ber Schenke gurud und ging bann mit zaubernben Schritten ber Barte zu. Gie fab vorher nach allen Seiten um, als erwarte fie, baß fich noch andere Gefellichaft einfinden murbe. A Die Marine 20 aber mar menschenleer; bie Fischer ichliefen ober fuhren im Meer mit Angeln und Regen, wenige Frauen und Rinber fagen unter ben Thuren, ichlafend ober fpinnend, und bie Fremben, bie am Morgen herübergefahren, marteten bie fühlere Tageszeit zur Rückfahrt ab. Gie 25 fonnte auch nicht zu lange umschauen, benn eh fie es mehren konnte, hatte Antonino fie in bie Arme genom= men und trug fie wie ein Rind in ben Rachen. Dann

sprang er nach, und mit wenigen Ruberschlägen waren sie schon im offenen Weer.

Sie hatte sich vorn in ben Kahn gesetzt und ihm halb ben Rüden zugebreht, baß er sie nur von ber Seite 5 sehen konnte. Ihre Züge waren jetzt noch ernsthafter als gewöhnlich. Über bie kurze Stirn hing bas Haar tief herein, um ben seinen Rasenstügel zitterte ein eigenssinniger Zug, ber volle Mund war fest geschlossen.— Als sie eine Zeitlang so stillschweigend über Meer gestohren waren, empfand sie ben Sonnenbrand, nahm bas Brot aus bem Tuch und schlang bieses über die Flechte. Dann sing sie an von dem Brot zu essen und ihr Mittagsmahl zu halten; benn sie hatte auf Caprinichts genossen.

Untonino sah bas nicht lange mit an. Er holte aus einem ber Körbe, ber am Morgen mit Orangen gefüllt gewesen, zwei hervor und sagte: "Da hast bu was zu beinem Brot, Laurella. Glaub nicht, baß ich sie für bich zuruckbehalten habe. Sie sind aus dem Korb in den Kahn gerollt, und ich fand sie, als ich die leeren Körbe wieder in die Barke sette."

"Ih bu fie boch. Ich hab' an meinem Brot genug." "Sie sind erfrischend in ber Hitze, und bu bist weit gelaufen."

"Sie gaben mir oben ein Glas Waffer, bas hat mich foon erfrischt."

"Wie bu willft," fagte er, und ließ sie wieber in ben Rorb fallen.

Neues Stillschweigen. Das Meer mar spiegelglatt und rauschte kaum um ben Riel. | Auch bie weißen Sees vögel, die in ben Uferhöhlen nisten, zogen lautlos auf ihren Raub.

"Du konntest bie zwei Orangen beiner Mutter brinsgen," fing Antonino wieber an.

5

10

"Wir haben ihrer noch ju Saus, und wenn fie ju Enbe find, geh' ich und taufe neue."

"Bringe fie ihr nur, und ein Compliment von mir."

"Sie kennt bich ja nicht."

"So konnteft bu ihr fagen, wer ich bin."

"Ich kenne bich auch nicht."

Es war nicht bas erfte Mal, bag fie ihn fo verleug= Bor einem Jahr, als ber Maler eben nach Sor: rent gekommen mar, traf fich's an einem Sonntage, baß 15 Antonino mit andern jungen Burichen aus bem Ort auf einem freien Blat neben ber Sauptstraße Boccia spielte. Dort begegnete ber Maler zuerft Laurella, bie, einen Waffertrug auf bem Ropfe tragend, ohne fein gu achten, vorüberschritt. Der Reapolitaner, von bem Un= 20 blick betroffen, ftand und fah ihr nach, obwohl er fich mitten in ber Bahn bes Spieles befand und mit zwei Schritten fie hatte raumen tonnen. > Gine unfanfte Rugel, die ihm gegen bas Fuggelent fuhr, mußte ihn baran erinnern, bag bier ber Ort nicht fei, fich in Ge= 25 banten zu verlieren. Er fah um, als erwarte er eine Entschuldigung. Der junge Schiffer, ber ben Burf gethan hatte, ftand ichweigend und tropig inmitten fei=

ner Freunde, daß der Fremde es für geraten fand, einen Wortwechsel zu vermeiden und zu gehen. Doch hatte man von dem Handel gesprochen und sprach von neuem davon, als der Waler sich offen um Laurella beward. Ich tenne ihn nicht, sagte diese unwillig, als der Waler sie fragte, ob sie ihn jenes unhöstichen Bursichen wegen ausschlage. Und doch war auch ihr jenes Gerede zu Ohren gekommen. Seitdem, wenn ihr Antonino begegnete, hatte sie ihn doch wohl wiedererkannt.

10 Und nun saßen sie im Kahn wie die bittersten Feinde, und beiden klopfte das herz tödlich. Das sonst gut= mutige Gesicht Antoninos war heftig gerötet; er schlug in die Wellen, daß der Schaum ihn überspritzte, und seine Lippen zitterten zuweilen, als spräche er böse Worte. Sie that, als bemerke sie es nicht, und machte ihr unbefangenstes Gesicht, neigte sich über den Bord des Rachens und ließ die Flut durch ihre Finger gleizten. Dann band sie ihr Tuch wieder ab und ordnete ihr Haar, als sei sie ganz allein im Kahn. Nur die Augenbrauen zuckten noch, und umsonst hielt sie die nassen Hande gegen ihre brennenden Wangen, um sie zu kublen.

Run waren sie mitten auf bem Meer, und nah und fern ließ sich kein Segel bliden. Die Insel war zurud=
25 geblieben, die Ruste lag im Sonnendust weitab, nicht einmal eine Möwe durchstog die tiefe Einsamkeit. Anstonino sah um sich her. Ein Gedanke schien in ihm aufzusteigen. Die Rote wich ploglich von seinen Wan=

gen, und er ließ bie Ruber sinten. Unwillturlich fah Laurella nach ihm um, gespannt, aber furchtlos

"Ich muß ein Enbe machen," brach ber Bursch hers aus. "Es bauert mir schon zu lange und wundert mich schier, baß ich nicht brüber zu Grunde gegangen bin. Du kennst mich nicht, sagst bu? Hast bu nicht lange genug mit angesehn, wie ich bei bir vorüberging als ein Unsinniger und hatte bas ganze Herz voll, bir zu sagen? Dann machtest bu beinen bosen Mund und brehtest mir ben Rücken."

"Was hatte ich mit dir zu reben?" sagte sie kurz "Ich habe wohl gesehen, daß du mit mir andinden wolltest. Ich wollt' aber nicht in der Leute Mäuler kommen um nichts und wieder nichts. Denn zum Manne nehmen mag ich dich nicht, dich nicht und keinen." 15

10

20

"Und keinen? So wirst bu nicht immer sagen. Weil bu ben Waler weggeschickt hast? Pah! Du warst noch ein Kind bamals. Es wird dir schon ein= mal einsam werden, und dann, toll wie du bist, nimmst bu ben ersten besten."

"Es weiß keiner seine Zukunft. Rann sein, baß ich noch meinen Sinn anbere. Was geht's bich an?"

"Was es mich angeht?" fuhr er auf und sprang von ber Ruberbank empor, daß ber Kahn schaukelte. "Was es mich angeht? Und so kannst du noch fragen, nach= 25 bem du weißt, wie es um mich steht? Müsse Der elend umkommen, dem je besser von dir begegnet würde, als mir!" "Hab' ich mich bir je versprochen? Kann ich bafür, wenn bein Kopf unsinnig ift? Was hast bu für ein Recht auf mich?"

"O," rief er aus, "es steht freilich nicht geschrieben,

5 es hat's kein Abvotat in Latein abgesaßt und versiegelt;
aber bas weiß ich, baß ich so viel Recht auf dich habe,
wie in den Himmel zu kommen, wenn ich ein braver
Kerl gewesen din. Weinst du, daß ich mit ansehn will,
wenn du mit einem andern in die Kirche gehst, und die

10 Mädchen gehn an mir vorüber und zuden die Achseln.
Soll ich mir den Schimpf anthun lassen?"

"Thu, was bu willst. Ich lasse mir nicht bangen, so viel bu auch brobst. Ich will auch thun, was ich mill."

"Du wirst nicht lange so sprechen," sagte er und bebte über ben ganzen Leib. "Ich bin Manns genug, daß ich mir das Leben nicht länger von solch einem Troptopf verberben lasse. Weißt du, daß du hier in meiner Macht bist und thun mußt, was ich will?"

20 Sie fuhr leicht zusammen und blitte ihn mit ben Augen an.

"Bringe mich um, wenn bu's wagft," fagte fie langfam.

"Wan muß nichts halb thun," sagte er, und seine Stimme klang heiser. "'s ift Platz für uns beibe im Meer. Ich kann dir nicht helsen, Kind,"— und er sprach fast mitleidig, wie aus dem Traum — "aber wir mussen hinunter, alle beibe, und auf einmal, und

jest!" schrie er überlaut und faßte fie plötlich mit beiben Armen an. Aber im Augenblick zog er die rechte Hand zurück, das Blut quoll hervor, sie hatte ihn heftig hineinsgebissen.

"Wuß ich thun, was by willst?" rief sie und stieß ihn mit einer raschen Wendung von sich. "Laß sehen, ob ich in beiner Wacht bin!"— Damit sprang sie über ben Bord bes Kahns und verschwand einen Augenblick in ber Tiefe.

5

Sie kam gleich wieber herauf; ihr Röcken um= 10 schloß sie fest, ihre Harre waren von ben Wellen auf= gelöst und hingen schwer über ben Hals nieber, mit ben Armen ruberte sie emsig und schwamm, ohne einen Laut von sich zu geben, kräftig von ber Barke weg nach ber Küste zu. Der jähe Schreck schien ihm die 15 Sinne gelähmt zu haben. Er stand im Rahn, vorge= beugt, die Blicke starr nach ihr hingerichtet, als begebe sich ein Wunder vor seinen Augen. Dann schüttelte er sich, stürzte nach den Rubern, und fuhr ihr mit aller Kraft, die er aufzubieten hatte, nach, während der Boden seines Kahnes von dem immer zuströmenden Blute rot wurde.

Im Nu war er an ihrer Seite, so hastig sie schwamm. "Bei Maria Santissima!" rief er, "komm in ben Kahn. Ich bin ein Toller gewesen; Gott weiß, was 25 mir bie Bernunft benebelte. Wie ein Blit vom Him= mel fuhr mir's ins Hirn, baß ich ganz aufbrannte und wußte nicht, was ich that und rebete. Du sollst mir

nicht vergeben, Laurella, nur bein Leben retten und wieder einsteigen."

Sie schwamm fort, als habe fie nichts gehört.

"Du kannst nicht bis ans Land kommen, es sinb 5 noch zwei Miglien. Denk an beine Mutter. Wenn bir ein Unglud begegnete, ich stürbe vor Entsehen."

Sie mag mit einem Blid bie Entfernung von ber Rufte. Dann, ohne zu antworten, ichmamm fie an bie Barte heran und faßte ben Borb mit ben Sanben. 10 Er ftand auf, ihr zu helfen; feine Sade, bie auf ber Bant gelegen, glitt ins Meer, als ber Nachen von ber Laft bes Mabchens nach ber einen Seite hinübergezogen wurde. Gewandt schwang sie sich empor und erklomm ihren fruheren Gip. Als er fie geborgen fah, griff er 15 wieder zu ben Rubern. Sie aber manb ihr triefendes Rödigen aus und rang bas Waffer aus ben Rlechten. Dabei fah fie auf ben Boben ber Barte und bemertte jest bas Blut. Sie marf einen rafchen Blid nach ber Sand, bie, als fei fie unverwundet, bas Ruber führte. 20 "Da!" fagte fie und reichte ihm ihr Tuch. Er schüttelte ben Ropf und ruberte vormarts. Sie stand endlich auf, trat zu ihm und band ihm bas Tuch fest um bie tiefe Bunde. Darauf nahm fie ihm, fo viel er auch abwehrte, bas eine Ruber aus ber Sand und feste fich 25 ihm gegenüber, boch ohne ihn anzusehen, fest auf bas Ruber blidend, bas vom Blut gerötet mar, und trieb mit fraftigen Stofen bie Barte fort. Sie maren beibe blag und still. Als sie näher ans Land tamen, begeg=

neten ihnen Fischer, bie ihre Nete auf bie Nacht aus= werfen wollten. Sie riefen Antonino an und neckten Laurella. Keins sah auf ober erwiberte ein Wort.

Die Sonne stand noch ziemlich hoch über Procida, als sie die Marine erreichten. Laurella schüttelte ihr 5 Röcken, das fast völlig überm Weer getrocknet war, und sprang ans Land. Die alte spinnende Frau, die sie schon am Worgen hatte abkahren sehen, stand wieder auf dem Dach. "Was hast du an der Hand, Tonino?" rief sie hinunter. "Jesus Christus, die Barke schwimmt 10 ja in Blut!"

"'s ift nichts, Commare," ermiberte ber Burich. "Ich riß mich an einem Nagel, ber zu weit vorsah. Morgen ist's vorbei. Das verwünschte Blut ist nur gleich bei ber Hand, baß es gefährlicher aussieht, als es ist."

15

"Ich will kommen und bir Kräuter auflegen, Comparello. Wart' ich komme schon."

"Bemüht Euch nicht, Commare. Ift schon alles ges schehen, und morgen wird's vorbei sein und vergessen. Ich habe eine gesunde Haut, die gleich wieder über jebe 20 Bunde zumächst."

"Abbio!" sagte Laurella und manbte sich nach bem Pfab, ber hinaufführt.

"Gute Nacht!" rief ihr ber Bursch nach, ohne fie an= zusehn. Dann trug er bas Gerat aus bem Schiff unb 25 bie Korbe bazu und stieg bie kleine Steintreppe zu seiner hutte hinauf. Es war feiner außer ihm in ben zwei Kammern, burch bie er nun hin und her ging. Zu ben offenen Fensterchen, bie nur mit hölzernen Läben verschlossen werben, strich bie Luft etwas erfrischenber herein, als über bas ruhige Weer, und in ber Einsamkeit war ihm wohl. Er stand noch lange vor bem kleinen Bilbe ber Mutter Gottes und sah die aus Silberpapier baraufgeklebte Sternenglorie andächtig an. Doch zu betensiel ihm nicht ein. Um was hätte er bitten sollen, ba 10 er nichts mehr hoffte?

Und ber Tag ichien heute ftill zu fteben. Er febnte sich nach ber Dunkelheit, benn er mar mube, und ber Blutverluft hatte ihn auch mehr angegriffen, als er fich geftanb. Er fühlte beftige Schmerzen an ber Sanb, 15 fette fich auf einen Schemel und lofte ben Berband. Das jurudgebrangte Blut ichof wieber hervor, und bie Sand mar ftart um bie Bunbe angeschwollen. Er wusch sie forgfältig und tublte fie lange Mis er fie wieber vorzog, unterschieb er beutlich bie Spur von 20 Laurellas Bahnen. "Sie hatte recht," fagte er. "Gine Bestie mar ich und verbien' es nicht beffer. 3ch will ihr morgen bas Tuch burch ben Giufeppe guruchfchicken. Denn mich foll sie nicht wiebersehn." - Und nun musch er bas Tuch forgfältig und breitete es in ber 25 Sonne aus, nachbem er fich bie Sand wieber verbunben hatte, fo gut er's mit ber linken und ben Bahnen tonnte. Dann marf er fich auf fein Bett und ichloß bie Augen.

Der helle Mond wedte ihn aus einem halben Schlaf, zugleich ber Schmerz in ber Hand. Er sprang eben wieder auf, um die pochenden Schläge des Blutes in Wasser zu beruhigen, als er ein Geräusch an seiner Thur hörte. "Wer ist ba?" rief er und öffnete. Lausrella stand vor ihm.

5

10

Ohne viel zu fragen, trat sie ein. Sie warf bas Tuch ab, bas sie über ben Kopf geschlungen hatte, und stellte ein Körbchen auf ben Tisch. Dann schöpfte sie tief Atem.

"Du kommst, bein Tuch zu holen," sagte er; "bu hättest bir bie Muhe sparen können, benn morgen in ber Frühe hatte ich Giuseppe gebeten, es bir zu bringen."

"Es ist nicht um bas Tuch," erwiberte sie rasch. "Ich bin auf bem Berg gewesen, um bir Kräuter zu holen, 15 bie gegen bas Bluten sinb. Da!" Und sie hob ben Deckel vom Körbchen.

"Zu viel Mühe," sagte er, und ohne alle Herbigkeit, "zu viel Mühe. Es geht schon besser, viel besser; und wenn es schlimmer ginge, ging' es auch nach Berbienst. 20 Was willst du hier um diese Zeit? Wenn dich einer hier träfe! Du weißt, wie sie schwazen, obwohl, sie nicht wissen, was sie sagen."

"Ich kummere mich um keinen," sprach sie heftig. "Aber bie Hand will ich sehen, und bie Kräuter barauf 25 thun, benn mit ber linken bringst bu es nicht zu Stanbe."

"Ich sage bir, baß es unnötig ist."

"So laß es mich feben, bamit ich's glaube."

Sie ergriff ohne weiteres die Hand, die sich nicht wehren konnte, und band die Lappen ab, Als sie die starke Geschwulft sah, führ sie zusammen und schrie auf: 5 "Jesus Maria!"

"Es ist ein bischen aufgelaufen," fagte er. "Das geht weg in einem Tag und einer Nacht."

Sie schüttelte ben Kopf: "So kannst bu eine Woche lang nicht aufs Meer."

"Ich bent' schon übermorgen. Was thut's auch?"

10

25

Indessen hatte sie ein Beden geholt und die Wunde von neuem gewaschen, mas er litt wie ein Kind. Dann legte sie die heilsamen Blätter des Krautes barauf, die ihm das Brennen sogleich linderten, und verband bie Hand mit Streifen Leinwand, die sie auch mitgesbracht hatte.

Als es gethan war, sagte er: "Ich banke bir. Unb höre, wenn du mir noch einen Gefallen thun willst, vergieb mir, daß mir heut so eine Tollheit über ben 20 Kopf wuchs und vergiß das alles, was ich gesagt und gethan habe. Ich weiß selbst nicht, wie es kam. Du hast mir nie Veranlassung dazu gegeben, du wahrhaftig nicht. Und du sollst schon nichts wieder von mir hören, was dich kränken könnte."

"Ich habe dir abzubitten," fiel sie ein. "Ich hatte bir alles anders und besser vorstellen sollen und dich nicht ausbringen durch meine stumme Art. Und nun gar die Wunde —" "Es war Notwehr, und die höchste Zeit, daß ich meiner Sinne wieder mächtig wurde. Und wie gesagt, es hat nichts zu bedeuten. Sprich nicht von Bergeben. Du hast mir wohlgethan, und das banke ich dir. Und nun geh schlafen, und da — da ist auch dein Tuch, daß bu's gleich mitnehmen kannstt."

Er reichte es ihr, aber sie stand noch immer und schien mit sich zu kämpsen. Endlich sagte sie: "Du hast auch beine Jacke eingebüßt um meinetwegen, und ich weiß, daß bas Geld für die Orangen barin steckte. 10 Es siel mir alles erst unterwegs ein. Ich kann bir's nicht so wieder ersetzen, benn wir haben es nicht, und wenn wir's hätten, gehört' es der Mutter. Aber da hab' ich das silberne Kreuz, das mir der Waler auf den Tisch legte, als er das letzte Wal bei uns war. 15 Ich hab' es seitdem nicht angesehen und mag es nicht länger im Kasten haben. Wenn du es verkausst — es ist wohl ein paar Piaster wert, sagte damals die Mutter —, so wäre dir dein Schaden ersetz, und was sehlen sollte, will ich suchen mit Spinnen zu verdienen, nachts, 20 wenn die Mutter schläft."

"Ich nehme nichts," sagte er kurz und schob bas blanke Kreuzchen zurück, bas sie aus ber Tasche geholt hatte.

"Du mußt's nehmen," sagte sie. "Wer weiß, wie 25 lang bu mit dieser Hand nichts verdienen kannst. Da liegt's, und ich will's nie wieder sehen mit meinen Augen." "So mirf es ins Meer."

"Es ift ja tein Geschent, bas ich bir mache; es ift nicht mehr, als bein gutes Recht und mas bir gutommt."

"Recht? Ich habe kein Recht auf irgend was von 5 bir. Wenn bu mir später einmal begegnen solltest, thu mir ben Gefallen, und sieh mich nicht an, baß ich nicht benke, bu erinnerst mich an baß, was ich bir schuldig bin. Und nun gute Nacht, und laß es bas letzte sein."

10 Er legte ihr bas Tuch in ben Korb und bas Kreuz bazu und schloß ben Deckel barauf. Als er bann aufsah und ihr ins Gesicht, erschrak er. Große schwere Tropfen stürzten ihr über die Wangen. Sie ließ ihnen ihren Lauf.

15 "Maria Santissima!" rief er, "bist bu krank? bu zitterst von Kopf bis zu Fuß."

"Es ist nichts," sagte sie. "Ich will heim!" und wankte nach ber Thur. Das Weinen übermannte sie, daß sie die Stirn gegen den Pfosten drückte und nun 20 laut und heftig schluchzte. Aber ehe er ihr nach konnte, um sie zuruckzuhalten, wandte sie sich plöglich um und stürzte ihm an den Hals.

"Ich kann's nicht ertragen," schrie sie und preßte ihn an sich, wie sich ein Sterbender ans Leben klam= 25 mert, "ich kann's nicht hören, daß du mir gute Worte giebst, und mich von dir gehen heißest mit all ber Schuld auf dem Gewissen. Schlage mich, tritt mich mit Füßen, verwünsche mich! — oder, wenn es wahr ist, daß du

mich lieb haft, noch, nach all bem Bofen, bas ich bir gethan habe, ba nimm mich und behalte mich und mach mit mir, mas bu willst. Aber schick mich nicht fo fort von bir!"- Neues, heftiges Schluchzen unter= brach fie.

5

15

25

Er hielt sie eine Beile sprachlos in ben Armen. "Ob ich bich noch liebe?" rief er enblich. "Beilige Mutter Gottes! meinft bu, es fei all mein Bergblut aus ber kleinen Bunbe von mir gewichen? "Rühlft bu's nicht ba in meiner Bruft hammern, als wollt' es heraus 10 und zu bir? Wenn bu's nur fagft, um mich zu ver= . fuchen ober weil bu Mitleiben mit mir haft, fo geh. und ich will auch bas noch vergeffen. Du follft nicht benten, bag bu mir's ichulbig bift, weil bu weißt, mas ich um bich leibe."

"Rein," fagte fie fest und fah von feiner Schulter auf und ihm mit ben naffen Augen heftig ins Geficht, "ich liebe bich, und bag ich's nur fage, ich hab' es lange gefürchtet und bagegen getrott. Und nun will ich anbers merben, benn ich kann's nicht mehr aushalten, 20 bich nicht anzusehen, wenn bu mir auf ber Gaffe porüberkommft. Run will ich bich auch fuffen," fagte fie, "baf bu bir fagen kannft, wenn bu wieber in Ameifel fein folltest: , Sie hat mich gefüßt, und Laurella tußt feinen, als ben fie zum Mann will."

Sie füßte ihn breimal, und bann machte fie fich los und fagte: "Gute Nacht, mein Liebfter! Geh nun ichlafen und beile beine Sand, und geh nicht mit mir,

benn ich fürchte mich nicht, vor keinem, als nur vor bir."

Damit huschte sie burch bie Thur und verschwand in ben Schatten ber Mauer. Er aber fah noch lange 5 burchs Fenster, aufs Weer hinaus, über bem alle Sterne zu schwanken schienen.

Als ber kleine Pabre Curato bas nächste Mal aus bem Beichtstuhl kam, in bem Laurella lange gekniet hatte, lächelte er still in sich hinein. "Wer hätte ge= 10 bacht," sagte er bei sich selbst, "baß Gott sich so schnell bieses wunberlichen Herzens erbarmen würde? Und ich machte mir noch Borwürfe, baß ich ben Dämon Eigensinn nicht härter bedräut hatte. Aber unsere Augen sind kurzsichtig für die Wege des Himmels. Nun so segne sie der Herr und lasse mich Laurellas ältester Bube einmal an seines Baters Statt über Meer fährt! Ei ei ei! l'Arrabbiata!"

# Questions.

for Conversation and Crammar Review

- 1. Ber ift ber Verfaffer biefer Novelle? Sagen Sie etwas über fein Leben und feine Berte!
- 2. In welches Land werben wir zuerft geführt?
- 3. Beschreiben Gie bie Lanbschaft, bie mir zuerft feben!
- 4. Womit find bie Leute beschäftigt?
- 5. Saben auch bie Alten mitgeholfen? Bie?
- 6. Wer tam heran, als bie Leute ba am frühen Morgen arbeiteten?
- 7. Warum ftieg er mohl in bas kleine Schiff?

- 1. Nach welchen Rlaffen flektieren die obigen Substanstiva? zum Beispiel: Die Stadt, Pluralis zwei Städte, flektiert nach ber zweiten Rlaffe ber starten Flexion.
- 2. Welche Prapositionen regieren balb ben Dativ und balb ben Affusativ? 376, 4. Schreiben Sie Beispielfate!

- 1. Bas thaten bie Fischer am Stranbe, als ber Priefter sich in ber Barke zurechtfete?
- 2. Was ift wohl bas Verhältnis zwischen bem Priefter und ben Leuten?
- 3. Was erfahren wir aus ber Antwort ber Großmutter auf bie Frage ihres Enkelkindes?

- 1. Bas find bie untrennbaren Prafire? 208, 396. Schreiben Sie bie Grundformen ber untrennbaren Berba ab!
- 2. Saben biefe Prafire ben Sauptton?
  - 3. Belche Prafire aber haben ben hauptton? Beifpiel= fate!

5.

- 1. Warum fah ber Priefter bebenflich nach Reapel bin= über?
- 2. Was meinte ber Buriche über bas Wetter?
- 3. Warum trieb ber Jüngling seine Barke nicht sogleich von bem Ufer ab?
- 4. Befdreiben Gie bas herankommenbe Mabchen!
- 5. Wozu follte ber Priefter bem Jungling Erlaubnis geben?

- 1. Worin unterscheiben sich die starken und die schwachen Berba in der Konjugation? Machen Sie eine Tasbelle, um das zu zeigen: a. Präsens; d. Präteristum; o. Partizip!
- 2. Schreiben Sie bie Grunbformen ber ftarten Berba und lernen Sie biefelben auswendig?

- 1. Erfannte ber Priefter bas Mabchen?
- 2. Wie begrüßten bie Leute fie?
- 3. Was tann man aus ihrem Betragen bem Bolte gegen= über entnehmen?
- 4. Warum follte fie ben Antonino um Erlaubnis bitten, mit nach Capri zu gehen?
- 5. Was zeigt bie fleine Gpisobe mit bem Gelbe?

- 1. Was ist ber Unterschied zwischen ber als Relativ= unb als Demonstrativpronomen in ber Flexion?
- 2. In welchen Saten steht bas Relativ-, in welchen bas Demonstrativpronomen? Beispielfate!
- 3. Welche Wörter merben mie ein flettiert?

- 1. Wie erklarte ber Priefter Antoninos Betragen?
- 2. Was hatte ber Jüngling mahrenb bes Gefpraches ge-
- 3. Bemerkte bas ber Priefter, und mas bachte er barüber?
- 4. Ließ fich Laurella überreben mitzugeben?
- 5. Was that sie aber zuerft, ehe sie sich hinsetzte? Warum wohl?
- 6. Warum wollte bas Mabchen nach Capri geben?

7. Bas erfahren wir aus ber Unterhaltung weiter über ihre Berhältnisse?

#### \* \* \* \*

- 1. Schreiben Sie Sate mit fiten und fich feten; liegen und legen!
- 2. Erkaren Sie burch Beispielfate, mas ein resterives Berb ist! 201-203, 249, 3, 304.
- 3. Erklaren Sie burch Beispielfate ben Gebrauch von bag! 381,d.

# 8.

- 1. Was hatte ber Priefter bemerkt, als bas Mabchen noch am Ufer mar?
- 2. Warum ift l'Arrabbiata fein schöner Rame für eine Christin?
- 3. Wie erklärte bas Mabchen ben Beinamen?
- 4. Bas antwortete ber Priefter barauf?
- 5. Warum konnte sie barauf mohl keine Antwort geben?

- 1. Bas folgt zuerst in bem Hauptsatze, wenn ber Rebenfat vorhergeht? 200, 418, 2. Beispielfätze!
- 2. Schreiben Sie bie Grunbformen ber ftarten Berba! 331.
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch von ba! 381, b. Bei= fpielfate!

- 1. Was erfahren wir noch über ihre Bergangenheit?
- 2. Warum hatte fie fich nicht malen laffen?
- 3. Woher mußte ber Priefter mohl, daß ber Maler fie heiraten wollte?
- 4. Warum hatte fie ihn nach bes Priefters Meinung nicht ausschlagen follen?
- 5. Bas antwortete fie, um ihr Betragen zu erflaren?

- 1. Was sind die Grundformen von bringen? Ift es regelmäßig?
- 2. Welche anderen Berba zeigen biefelbe Konjugation? 330.
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch von wenn! 381,k. Bei-

- 1. Bas aber mar ber mahre Grund?
- 2. Wie versuchte ber Priester abermals ihren eigensinnigen Willen zu brechen?
- 3. Welchen Ginbrud machte es auf bas Mäbchen, als ber Priefter babei ihre franke Mutter ermähnte?
- 4. Entichloß fie fich endlich, ihrem Beichtvater alles zu beichten?

- 1. Wann hat ein bie Enbung im Nominativ? 116, 1, 318.
- 2. Erklären Sie die Steigerung ber Abjektiva! 111-114, 292-296.
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch bes mobalen Silfsverbs mögen! 191, 3, 335.

# 11.

- 1. Warum warf fie einen Blid nach bem Burichen binüber, ehe fie fich entschloß, ben Grund ihres früheren Betragens zu fagen?
- 2. Hatte ber Buriche bie bisherige Unterhaltung gehört?
- 3. Bon mem ergählte fie bann?
- 4. Konnte ber Priefter verfteben, mas fie mit ber feltsamen Frage meinte?
- 5. Was hatte bas zehnjährige Mabchen mit ansehen unb anhören muffen?
- 6. Warum hatte sie bis auf biesen Tag nicht bavon ge-
- 7. Satte fie es aber vergeffen und ihrem Bater vergeben?

- 1. Bemerten Sie wieberum ben Gebrauch von bag und wenn!
- 2. Was find bie Grundformen von wiffen ? Schreiben Sie bas Prafens auf! 188, 190.

3. Welche Verba zeigen biefelbe Eigentumlichkeit in ber Ronjugation?

## 12.

- 1. Satte ber Priefter fo eine Antwort erwartet?
- 2. Was für einen Ginbrud machte bie unerwartete Beichte auf ihn?
- 3. Wie versuchte er sie zu beruhigen?
- 4. Warum mar bas Mabchen benn fo eigenfinnig?
- 5. Wie versuchte ber Priefter fie von biefen traurigen Gebanten abzubringen?
- 6. Dachte bie Welt, bag ihre Eltern in Frieden und Gi= nigkeit lebten?

#### \* \* \* \*

- 1. Beldes hilfsverb wird gebraucht, bas Futurum zu bilben? zum Beispiel: "Morgen werbe ich einen Spaziergang machen." Beispielsäte!
- 2. Nach welchen Rlaffen flektieren bie obigen Substantiva?
- 3. Erklaren fie ben Gebrauch bes modalen hilfsverbs burfen! 191, 1, 333.

- 1. Sah der Priester ein, daß es wenig genütt hatte, weis tere Worte zu verlieren?
- 2. Suchte er sein Ziel von einer anberen Seite zu erreischen?

- 3. Worüber bachte ber Priefter mahrscheinlich mahrend ber kurzen Paufe nach?
- 4. Barum wollte bas Mabden ben Maler nicht heiraten?
- 5. Konnte ber Priefter auf biefe Antwort etwas entgegnen?
- 6. Wie lange bauerte biefe Beichte?

- 1. Was ift ber Unterschied zwischen ber als Artikel und als Demonstrativpronomen; Flexion? Betonung? Beispielfäte!
- 2. Erklaren Sie ben Gebrauch von als! 381,a. Beis fpielfate!
- 3. Was ift ber Unterschied im Gebrauch von als und wenn als temporalen Konjunktionen? Beispielfate!

- 1. Was that ber Jüngling, als sie im hafen von Capri anlangten?
- 2. Warum wartete Laurella nicht, bis er zurückkommen und ihr helfen konnte?
- 3. Warum follte ber Buriche nicht auf ben Priefter marten?
- 4. Bas ließ ber Priefter an bie Mutter bes Mabchens ausrichten, ehe er sich auf ben Beg machte?
- 5. Wann wollte bas Mäbchen zurudfahren?
- 6. Wie lange war Antonino willens auf fie zu warten?

7. Wo gingen die beiben Paffagiere hin?

#### \* \* \* \*

- 1. Erklaren Sie Zusammensetzungen wie ans! 223. Beispielfate!
- 2. Wo steht ber abhängige Infinitiv? 187, 425. Bei- spielsäte!
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch bes mobalen Silfsverbs muffen! 191, 4, 336. Beispielfate!

### 15.

- 1. Bas that ber Jungling, als bie beiben fich entfernten?
- 2. Warum blieb bas Mabchen einen Augenblick fteben?
- 3. Was für eine wunderschöne Aussicht hatte sie, als fie bort ftanb?
- 4. Was fügte ber Zufall, als fie auf bas Weer hinunter fah?
- 5. Wie mar ihnen zu Mute, als ihre Blide fich begegneten?
- 6. Was hatte Antonino mahrend bes Vormittags gethan?
- 7. Wie balb murbe er mit feinen Geschäften fertig?
- 8. Warum fag er auf ber Bant vor ber Fischerschenke?
- 9. Was ift eigentlich eine Schenke?
- 10. Schien er bort gebulbig zu figen?
- 11. Was hatte bie Wirtin mahrscheinlich bemerkt?

# \* \* \* \*

1. Belche Prapositionen regieren immer ben Dativ? 376, 3. Beispielfate!

- 2. Erklären Sie ben Konjunktiv in ben Sätzen: "Das Wetter sei ihm bebenklich , wenn sichs noch vor Nacht verändere" (-16. 7)! 360.
- 3. Schreiben Sie biefelben Sate als birette Rebe !

## 16.

- 1. Wie versuchte ber Jungling feine Unruhe zu begrunden?
- 2. Erflaren Sie bas Bort Berrichaften!
- 3. Warum reiften bie Berrichaften nach Sorrento?
- 4. Warum tamen biefes Jahr fo wenige nach Capri?
- 5. Wie verdiente ber Buriche fein Gelb?
- 6. Konnte er genug bamit verbienen, um orbentlich auszustommen, ober hatte er sonstige Mittel?
- 7. Bas für eine Butunft hatte ber junge Fischer?

### \* \* \* \*

- 1. Mann wird zu vor bem Infinitiv gebraucht? 367. Beispielfate!
- 2. Schreiben Sie die Grundformen ber zusammengesetzten Berba!
- 3. Erklaren Sie ben Akfusativ, Zeile 15! 266, 2. Beis spielfate!

# 17.

1. Was that ber Buriche, als bie Wirtin fagte: "er fei ein gemachter Mann"?

- 2. Warum wollte ihm bie Wirtin noch eine Flasche bringen?
- 3. Wer tam beran, indem fie barüber fprachen?
- 4. Bas hatte ber Wirt mahrend bes Bormittags gethan?
- 5. Woher miffen Sie, baß er ben jungen Fifcher erkannte?
- 6. Worüber unterhielten fie fich etma?
- 7. Was geschah, als die Wirtin die zweite Flasche brachte?
- 8. Warum ftanb Laurella unschluffig ftill?

#### \* \* \*

- 1. Welche Wortfolge haben wir in Causalsätzen mit benn?
- 2. Welche anderen Konjunktionen können koordinierte Sate verbinden? 218, 1, 379. Beispielsate!
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch bes mobalen hilfsverbs wollen! 191, 6, 338. Beifpielfage!

- 1. Verstand Antonino gleich, mas sie wollte?
- 2. Nahm bas Mabchen bie freundliche Ginlabung bes Wirtes an?
- 3. Das bebeutet "er nahm eilfertig Abichieb"?
- 4. Warum fah bas Mäbchen um fich, als Antonino alles zurechtmachte?
- 5. Welche Zeit mar es?
- 6. Was thaten die übrigen Leute um diese Zeit? nament= lich die Fischer, die Frauen und die Kinder?

7. Warum konnte Laurella sich nicht zu lange umschauen?

#### \* \* \* \*

- 1. Erklaren Sie ben Gebrauch von wurden! 168, 3, 362. Beispielfage!
- 2. Welche Berba merben mit fein fonjugiert. 323.
- 3. Vollenden Sie ben Sat, Zeile 24! 324.

# 19.

- 1. Bo feste fich bas Mabchen bin?
- 2. Befdreiben Gie bas Mabden, wie fie bort faß!
- 3. Was that fie nach turger Zeit? Warum?
- 4. Bas wollte Antonino ihr geben, als er merkte, baß fie nur ein Stud Brot aß?
- 5. Glauben Sie, daß die Apfelsinen zufällig aus bem Korbe herausgefallen maren?
- 6. Was zeigt bas kurze Gespräch?

- 1. Was sind die brei hauptgruppen 1) ber Nebenfage? 413-415.
- 2. Teilen Sie die Nebenfätze bemgemäß ein!
- 3. Steht gewöhnlich bas birekte ober bas indirekte Objekt zuerst? 423. Beispielsäte!

<sup>1)</sup> Substantivische, abjektivische und abverbiale.

- 1. Wie versuchte Antonino ein weiteres Gespräch angufangen? Mit welchem Erfolge?
- 2. Wann hatte bas Mabden ihn früher verleugnet?
- 3. Wo mar ber Maler Laurella zuerft begegnet?
- 4. Warum mar er in ber Bahn bes Spieles stehen geblieben?
- 5. Was mar geschehen, als er ba ftanb?

- 1. Erklaren Sie ben Gebrauch bes mobalen Hilfsverbs fönnen! 191, 2, 334. Beispielsäte!
- 2. Schreiben Sie Sate, um ben Unterschied zwischen miffen und kennen zu zeigen!
- 3. Was ift auffallend an ber Wortfolge in bem Sate, Zeile 20? 194, 420, 1. Beifpielfate!

- 1. Warum hatte ber Waler keine Entschulbigung von bem jungen Fischer verlangt?
- 2. War ber Fischer zornig gewesen, nur weil ber Maler im Wege stanb?
- 3. Woher miffen Sie, bag ber Maler bas ichone Mabchen tennen gelernt hatte?
- 4. Wie tam bas Mäbchen bazu, ben jungen Fischer ba mals zu verleugnen?

- 5. Satte bas Mabchen Antonino feitbem gegrüßt?
- 6. Wie fagen fie nun im Rahne?
- 7. Beschreiben Sie ausführlich, wie fie fich beibe betrugen !
- 8. Wie mar es um fie auf bem Meere?
- 9. Bas ichien ploglich über ben Burichen zu tommen?

#### \* \* \*

- 1. Flektieren Sie bie Personalpronomina!
- 2. Was ift auffallend an ber Wortfolge in Zeilen 15 und 16? 420,a.
- 3. Bo fteht bas Refferivpronomen in einem Sate? 203, 304, 423, 1. Beifpielfate!

- 1. Belche Worte hatten ihn fo erregt?
- 2. Das maren feine heißen Liebesmorte?
- 3. Hatte bas Mäbchen nicht früher bemerkt, baß er in sie verliebt mar?
- 4. Warum hatte bas Mabchen ihn so unfreundlich behanbelt?
- 5. Hatte ber Buriche boch wohl etwas von ber Unterhaltung zwischen bem Mabchen und bem Priefter verstanden?
- 6. Meinte er, bag fie ihren Sinn anbern tonnte?
- 7. Warum hoffte er immer noch trot ber Berleugnung?
- 8. Welche fleine Frage brachte ihn zu voller Bergweiflung?

9. Was that er sogleich, als er diese Frage hörte?

### \* \* \* \*

- 1. Wieberholen Sie bie Abjeftivflerion!
- 2. Erklaren Sie ben Gebrauch von wie! 381,1. Bei= fpielfage!
- 3. Teilen Gie bie Nebenfate in die hauptgruppen ein!

## 23.

- 1. Was antwortete ihm bas Mabchen?
- 2. Meinte Antonino, bag er irgend ein Recht auf fie habe?
- 3. Was fonnte er nicht langer mit ansehen?
- 4. Welchen Erfolg hatten seine brobenben Worte bei bem Mabchen?
- 5. Bozu murbe er burch ihre entschloffene Antwort gereigt?
- 6. Schien fie fich vor ihm zu fürchten?
- 7. Belde fürchterlichen Gebanken hegte ber junge Fischer?

- 1. Welche Berba regieren ben Dativ? 257. Gebrauchen Sie zehn berartige Berba in Saten!
- 2. Erklaren Sie ben Gebrauch bes hilfsverbs follen! 191, 5, 337. Beifpielfate.
- 3. Wieberholen Sie die Konjugation ber mobalen hilfsperha!

- 1. Wie verteibigte fich bas Madchen zuerft?
- 2. Bas that fie endlich, um feiner Dacht zu entfliehen?
- 3. Wie versuchte bas Mabchen fich zu retten?
- 4. Wie ftand ber erftaunte Jungling zuerft?
- 5. Bas that er, fobalb er fich faßte?
- 6. Wie versuchte er fich zu entschulbigen?
- 7. Bas mar jest fein einziger Gebante?

- 1. Erklären Sie das Quasipassiv! 195, 1, 344. Beispielsäte!
- 2. Schreiben Sie einige Sate, in benen murbe richtig gebraucht mirb!
- 3. Dann schreiben Sie Satze mit werben, murb'en und wollen, und achten Sie babei auf ben Untersichet im Gebrauch berselben!

- 1. Konnte er zuerft bas Mabchen überreben, wieber in bie Barte zu kommen?
- 2. Bas aber zwang fie, ihren festen Entschluß zu anbern?
- 3. Was geschah, als Antonino ihr half?
- 4. Was bemerkte bas Mabchen, als fie ihre Flechten aus = rang?
- 5. Unberte fie fogleich ihr fonftiges Betragen?

- 6. Erklaren Sie bie Sinneganberung, bie im Gemut bes Mabchens ftattfanb!
- 7. Warum bestand bas Mabchen barauf, bem Burschen zu helfen?

- 1. Wieberholen Sie 5, 1 und 2!
- 2. Wann tann bas finite Berb in einem Nebenfat ausfallen? 324. Beifpielfate!

### 26.

- 1. Wem begegneten fie, als fie naber ans Land tamen?
- 2. Bemertten fie etwa, wie bie Fischer fie begrüßten?
- 3. Warum konnten bie Leute nicht miffen, mas auf bem Meere geschehen mar?
- 4. Bas bemerkte bie alte Frau, bie auf bem Dache ftanb?
- 5. Bas ermiberte ber junge Buriche fogleich?
- 6. Warum schlug ber Bursche bas Anerbieten ber alten Frau aus?
- 7. Sagten die jungen Leute etwas bei ber Trennung?

- 1. Schreiben Sie die Grundformen ber zusammengesetzten Berba!
- 2. In welchen Zeitformen fteben bie trennbaren Prafire am Schluffe bes hauptsates?
- 3. Was ift auffallend in Zeile 8? 326, 2,5. Beispiel= fage!

- 1. Wo feben wir ihn nachher?
- 2. Womit beschäftigte er fich in ber Ginsamteit?
- 3. Warum konnte er biefen Abend nicht beten?
- 4. Wie fpat mar es etma, und monach fehnte er fich?
- 5. Bas bachte er bei fich felbft, als er bie Bunbe musch und babei bie Spur von ben Zahnen bes Mabchens fah?

- 1. Wieberholen Sie ben Gebrauch ber Reslerivpronos mina! 123, 201-203, 249, 3, 304.
- 2. Welche Borter werben wie ber flektiert? Beispiele!

## 28.

- 1. Wie lange ichlief ber ermubete Jungling?
- 2. Woburd murbe er aus feinem Schlaf gemedt?
- 3. Wer kam herein, als ber erstaunte Jüngling bie Thure aufmachte?
- 4. Kam bas Mabchen, um ihr Tuch zu holen?
- 5. Was hatte sie mahrend bes Nachmittags gethan?
- 6. Woran bachte ber Buriche fogleich?
- 7. Worin zeigt sich wieberum ber Charakter bes Dab= chen8?

#### \* \* \* \*

1. Wie wird ber Ronjunktiv Prateriti ber starken Berba gebilbet?

- 2. Bilben Gie benfelben von ben obigen ftarten Berben!
- 3. In welchen Zeitformen bes Aftive werben bie Silf&= verba haben, fein und merben gebraucht?

# 29.

- 1. Inwiefern erkannte er die volle Wahrheit seiner eigenen Worte (18, 12)?
- 2. Woran bachte bas Mabchen, als fie bie ftarte Ge- fcmulft fah?
- 3. Hatte sie nur bie heilsamen Blatter mitgebracht? Worauf lagt bas ichließen?
- 4. Hegte er noch bieselben Gebanken, bie er auf bem Meere ausgesprochen hatte?
- 5. Ronnte er fetbft feine Thaten verstehen?
- 6. Was versprach er bem Mädchen, wenn sie ihm nur vergeben wolle?
- 7. Mit welchen Worten aber nahm fie bie ganze Schulb auf fich felbft?

- 1. Wann wird ber Infinitiv ohne ju gebraucht? 366. Beispielsäte!
- 2. Wie wird ber Imperativ gebilbet? 168, 4, 327, 2, 363. Beispielsage!

- 1. Wie unterbrach er Laurella, als fie über bie Bunbe fprechen wollte?
- 2. Warum gab er ihr bas Tuch?
- 3. Was hatte Laurella bemerkt, als fie wieber in bie Barke ftieg?
- 4. Bas brachte fie mit, um ben Berluft zu erfeten?
- 5. Bas follte er bamit thun?
- 6. Warum wollte er bas filberne Rreuz nicht annehmen?

- 1. Erklaren Sie ben Gebrauch von wer und ber! 138, 140, 143, 312, 314, 315. Beispielfate!
- 2. Welche Prapositionen werben wie in in barin mit hier, bar und ba zusammengesett? Wann wird bar, wann ba, gebraucht? Wann werden solsche Zusammensetzungen gebraucht? 122, 2, 132, 310, 341, 1, 367, 6a, 413, 1c. Einige Beispielsätze!

- 1. An welche Worte wirb man erinnert, ba bas Mabchen über fein Recht fpricht? (Seite 23, 1 f.)
- 2. Erklären Sie bie Umwanblung in seiner Denkweise!
- 3. Was bemerkte er, nachbem er alles zurecht gemacht hatte?
- 4. Berstand er zuerst, mas in ihr vorging?

- 5. Warum tonnte fie nicht weggeben?
- 6. Bas tonnte fie nicht ertragen?
- 7. Wozu mar sie jest bereit?

- 1. Flettieren Gie "ein Sterbenber"!
- 2. Wie merben bie substantivierten Abjektiva flektiert?
- 3. Teilen Sie bie Nebenfate in bie hauptgruppen ein!

## 32.

- 1. Waren bie Worte bes kleinen Priefters enblich erfüllt? (Geite 13, 7f.)
- 2. Ober maren fie vielleicht ichon erfüllt, als er biefelben aussprach?
- 3. Erklären Sie jett, warum bas Mäbchen ben Maler ausschlug, und warum sie sich bisher bem Burschen gegenüber so betragen hatte!
- 4. Bas tonnte fie nicht mehr aushalten?
- 5. Haben mir jest bas Enbe, ober nur ben Anfang, ihrer Geschichte? Wie so?

- 1. Bann fteht all unflektiert? 146, 317. Beifpielfate!
- 2. Wieberholen Sie bie Abjeftivflerion!
- 3. Rlaffifizieren Sie bie abhängigen Konjunktionen nach ben Satarten, in benen fie gebraucht werben!

- 1. Wo ging Laurella nach einigen Tagen bin? Wozu?
- 2. Warum lächelte ber kleine Priester so still in sich binein?
- 3. Hatte er bas mohl vorausgesehen?
- 4. Was bebeuten bie letten Worte: "Gi, ei, ei! l'Arrabbiata!"?

# General Rules

# Subftantiba.

- § 1. Die Substantiva stektieren nach zwei Hauptsgruppen; nach ber starken Flexion, und nach ber schwaschen Flexion. Es giebt auch eine Mischsterion, das heißt, ein Substantivum kann teils nach ber schwachen und teils nach ber starken Flexion flektieren.
- § 2. Die starte Flerion läßt sich in brei Rlassen ein= teilen, und zwar je nach ber Pluralisenbung.
  - 1. Die erste Rlasse hat keine Pluralisenbung, zum Beispiel: ber Bater bie Bater'; bas Ge= baube bie Gebaube.
  - 2. Die zweite Klasse hat die Pluralisendung -e, z. B., der Tag die Tage; die Nacht\* die Nächte; das Jahr die Jahr e.
  - 3. Die britte Rlaffe hat bie Pluralisenbung -er, z. B., bas Buch bie Büch er; ber Mann bie Männer.
- § 3. Die schwache Flerion hat die Pluralisenbung -(e)n, die Blume? die Blumen; der Anabe die Knabe n.
- § 4. Die Mischsterion läßt sich in zwei Gruppen einteilen.
  - 1. Einige Substantiva slektieren im Singular nach ber starken und im Plural nach ber schwachen Flerion (Siehe die üblichen Grammatiken).

<sup>1</sup> Jm Plural findet Umlautung der Bokale a, o und u häufig ftatt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Feminina werben im Singular nicht flektiert.

- 2. Einige Substantiva stektieren im Singular nach ber starken und schwachen und im Plural nach ber schwachen Flerion, z. B., Sing., Rom., ber Name, Gen., bes Namens, Dat., bem Nasme, Atk., ben Namen; Plur., bie Namen, u. s. w.
- § 5. Die folgende Tabelle läßt sich für die Substan= tivflerion aufstellen:

# Abjettiva.

- § 6. Die Abjektiva flektieren wie die Substantiva nach zwei Hauptgruppen; nach ber starken Flexion, und nach ber schwachen Flexion.
- § 7. Gin Abjektivum wird, ftark flektiert, wenn es allein fteht, b. h., wenn kein Artikel ober Pronomen vorhergeht, großer Baum; schone Blume; gutes Buch.
- § 8. Gin Abjektivum wird auch stark flektiert, wenn bie unflektierte Form bes Artikels ober bes Pronomens vorshergeht, in anderen Worten, wenn ber Artikel ober bas Pronomen bas Genus nicht zeigt; Nom., ein großer Mann; Nom., Akk., ein gutes Buch.

Anmerkung. Auch nach kein und mein, dein u. s. w. has ben wir die starken Formen im Nominativ des Wasculinums und im Nominativ und Akkusativ des Reutrums.

ı

5

- § 9. Gin Abjektivum bleibt unflektiert, wenn es pras bikativ gebraucht wird; "Es sind andere schoner als ich."
- § 10. Gin Abjektivum als Substantivum gebraucht, wird wie das betreffende Abjektivum flektiert, d. h., es folgt derselben Flexion des vor dem Substantivum ste= henden Abjektivums: der alte Mann der Alte; bes alten Mannes des Alten, u. s. w.
- § 11. Alle Abjektiva folgen berselben Flexion: gu= ter, großer Mensch — ber gute große Mensch — ein guter großer Wensch, u. s. m.
- § 12. Steigerung ber Abjektiva. Comparative und Susperlative werben gebilbet, indem er und ft bem Stamm angefügt werben.
- Anm. 1. Die folgenden in l'Arrabbiata vorkommenden Abjektiva haben Umlaut: arg, arm, blaß\*, gesund\*, hart, hoch, jung, krank, kurz, lang, naß\*, rot, scharf, stark und warm (\*nicht durchaus).
- Anm. 2. Die folgenden haben gewöhnlich est im Superlativ: alt, blaß, böß, bicht, fest, frisch, hart, furz, laut, leicht, naß, rot, sanft, schlecht, schwarz, spat, weich, weiß und wilb.
- § 13. Die Flerion bes Comparativs und bes Superlativs ist wie bie Flerion bes Positivs.

# Pronomina.

§ 14. Um die Flerion der Pronomina zu beherrschen, braucht man im allgemeinen, außer der Bersonalprosnomina, nur die Flerion der Artikel' zu wissen.

<sup>1</sup> Includes entire declension.

- § 15. Der (Demonstrativum) wird wie ber (Artistel) slektiert, außer im Genitiv Singular und im Genitiv und Dativ Pluxal: Gen., Sing., Mas., dessen (bes); Fem., beren (ber); Neut., dessen (bes) Gen., Plu., beren, ben.
- § 16. Diefer und jener haben biefelbe Flerion wie ber (Artifel).
- § 17. Derfelbe und berjenige haben bieselbe Flerion wie ber (Artikel) plus bie Flerion bes Abjekti= pums.
- § 18. Der (Relativum) wird wie ber (Artikel), aus fer im Genitiv Singular und Genitiv und Dativ Plural flektiert: Gen., Sing., Mas., bessen; Fem., deren; Neut., bessen Gen. Plur., beren; Dat. Plur., benen.
- § 19. Welcher (Relativum) hat bieselben Endungen wie ber (Artikel), außer im Genitiv, wo bie Formen bes Relativums (ber) gebraucht werben.
- § 20. Welcher (Interrogativum) hat dieselbe Flezrion wie ber (Artikel).
- § 21. Wer (Interrogativum) hat bieselbe Flerion wie ber (Artikel), außer im Genitiv, wo es bie Enbung bes Relativums ber hat.

Unm. Der Dativ bes Neutrums fehlt.

§ 22. Kein, mein, bein, u. s. w. werben im Sins gular wie ein (Artikel) stektiert. Im Plural haben sie bie üblichen Endungen. § 23. Das Resterivum wird gebilbet, indem man ben Dativ ober ben Aksusativ ber betreffenden Personalprosnomina gebraucht. Gine wichtige Ausnahme ist die Form sich in ber britten Person.

# Berba.

§ 24. Tabelle, um ben Unterschied zwischen ben schwa= chen und ben starten Berben zu zeigen:

|            | jáwaá               |               | ftarf            |       |
|------------|---------------------|---------------|------------------|-------|
| Präsens    | 1. ich lobe         | fehe          | fpreche          | falle |
|            | 2. bu lobst         | <b>fiehft</b> | fprichft.        | fäuft |
|            | 3. er lobt          | <b>∫ie</b> ḫt | fpr <b>l</b> cht | fällt |
| Präteritum | 1. ich lobte        |               | ich fach (       | )     |
|            | 2. bu lobteft       |               | bu fahst         |       |
|            | 3. er lob <b>te</b> |               | er fah (         | )     |
| Berfett    | gelob <b>t</b>      |               | gef <b>ehen</b>  |       |

- § 25. Demnach lassen sich folgenbe Regeln aufstellen:
- 1. Die ftarten Berba haben Ablaut in ben Grundformen, feben, fah, gefeben; bie ichmachen Berba behalten benfelben Botal bei.
- 2. 3m Prajens haben bie ftarfen Berba Bofalwechsel: langes e wird le (b. h. ī, le geschrieben); furzes & wird furzes I; a wird umge-lautetes a. Ausnahmen sind gehen, fteben, nehmen und treten.
- 3. 3m Präteritum haben bie ichmachen Berba t. Die ftarten Berba haben fein t, auch haben fie teine Endung in ber erften und britten Bers fon bes Singulars.
- 4. Im Berfett haben bie schwachen Berba bie Enbung -t. Die ftarten Berba haben bie Enbung -en.
- § 26. Die Hilfsverba find haben, fein und mersben. Haben und fein werben im Perfekt und Plussquamperfekt gebraucht. Werben wird im Futurum und im Paffivum gebraucht.

- § 27. Sein mirb bei Berben wie gehen, kommen, folgen, begegnen, bleiben und werden gebraucht (Suchen Sie andere Beispiele auß!).
- § 28. Um bas Passivum zu bilben, braucht man nur bie Flexion von werben zu wissen. Fügen Sie hinzu nach bem in §§ 43, 44 aufgestellten Princip bas Partizip bes Perfetts bes betreffenben Berbums (Stellen Sie bas Parabigma auf!).
- § 29. Die modalen Hilfsverba sind: bürfen, burfte, geburft können, konnte, gekonnt müssen, mußte, gemußt mögen, mochte, gemocht sollen, sollte, gesollt wollen, wollte, gewollt.
- § 30. Im Prasens folgen bie modalen Hilfsverba ber Flexion ber starten Berba im Prateritum; ich kann, bu kannst, er kann (siehe § 24). Im Prasens giebt es noch bazu Bokalwechsel: barf, bürfen kann, können muß, müssen mag, mögen will, wollen. Der Konjunktiv hat benselben Bokal wie ber Infinitiv: 1. bürfe, könne, müsse, möge, solle, wolle.
- § 31. Im Prateritum folgen bie mobalen Hilfsverba ber Flexion ber schwachen Berba im Prateritum: burfte, konnte, mußte, mochte, sollte, wollte. Der Konjunktiv hat Umlaut, außer in follte und wollte.
- § 32. Im Perfekt haben bie mobalen hilfsverba zwei Formen. Wenn fie allein gebraucht werben, folgen fie ber Flerion ber schwachen Verba: geburft, u. f. w.

(Siehe § 24). Wenn sie mit einem anberen Berb ges braucht werben, haben sie bie Form bes Infinitivs: 3ch habe es thun burfen, u. s. w.

§ 33. Wiffen zeigt bieselbe Flerion. Ich weiß, u. f. w. — wir miffen — mußte — gewußt.

§ 34. Es giebt zwei Arten von zusammengesetzten Berben, trennbare und untrennbare. Die trennbaren Berba sind diejenigen mit den betonten Präfiren (siehe § 46 und Seite 75ff.). Die untrennbaren sind diejenigen mit den unbetonten Präfiren (siehe Seite 73ff.). Es giebt Präfire die balb trennbar und balb untrennbar sind (über, um, unter und wieder, siehe Seite 74 ff., 77ff.).

§ 35. Die folgenben Berba find unregelmäßig:

| brennen | brannte | gebrannt |
|---------|---------|----------|
| bringen | brachte | gebracht |
| benten  | bachte  | gebacht  |
| fennen  | fannte  | gefannt  |
| neunen  | nannte  | genannt  |
| rennen  | rannte  | gerannt  |
| fenben  | fanbte  | gesanbt  |
| wenben  | wanbte  | gewanbt  |

## Prapofitionen.

§ 36. Die folgenben einfachen Berse erklaren ben all= gemeinen Gebrauch ber Prapositionen.

## 1. Genitiv.1

Unweit, mittels (ft), fraft und mährenb, laut, vermöge, ungeachtet, oberhalb und unterhalb,

<sup>1</sup> Wilmanns Deutide Soulgrammatit.

innerhalb und außerhalb, bießseit, jenseit, halben, wegen, statt, auch längs, zufolge, trotssehen mit dem Genitiv ober auf die Frage wessens Doch ist hier nicht zu vergessen, daß bei den letten brei auch der Dativ richtig sei.

#### 2. Dativ.1

Schreib mit, nach, näch ft, nebft, famt, bei, feit, von, zu, zuwiber, gegenüber, aus, entgegen, ftets mit bem Dativ nieber.

## 3. Affusativ.1

Bei burch, für, ohne, um, auch sonber, gegen, wieber schreib stets ben Affusativ und nie ben Dativ nieber.

### 4. Affusativ und Dativ.

An, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor und zwischen fieben mit bem Affusativ, wenn man fragen kann wohin? Mit bem Dativ fleben fie wenn man nur kann fragen wo?

## Wortfolge.

§ 37. Es giebt zwei allgemeine Principien für bie Stellung bes finiten Berbs in einem Sate. In einem

<sup>1</sup> Wilmanns Deutsche Schulgrammatit.

hauptsat (Aussagesat), steht bas Berb an zweiter Stelle. In einem Rebensatz steht bas finite Berb zulett.

§ 38. In einem Hauptsatz steht bas finite Berb an zweiter Stelle, einerlei ob ber Hauptsatz mit bem Subjekt ober mit einem anberen Element anfängt.

Nom. Die Sonne mar noch nicht aufgegangen.

Dat. Über bem Besuv lagerte, u. f. w.

Aff. Genug haben fie ba, u. f. m.

Abv. Beit. Morgen mir b's vorbei fein.

Ort. Da ift ein halber Carlin.

Art und Beise. Birklich kam ber Pabrone, u. s. w. Angeführte Borte. "Die Sonne ist noch nicht heraus," erwiberte er. Nebensat. Da ich um Ostern bei euch war, saß sie boch auf.

Anm. So, ba und bann merben oft im hauptfat gebraucht, um bas Borbergebenbe jufammenzufaffen.

- § 39. In einem Nebensatz steht bas finite Berb zulett, wenn ber Satz mit ben folgenben Wörtern anfängt: als, ba, bamit, baß, ber, bie, baß, ehe, nachbem, ob, obwohl, wenn, wer (Rel.), was, wie und wo.
- § 40. Wenn die obigen Konjunktionen fehlen, steht bas finite Berb wie im § 38.
- § 41. In ben zusammengesetzten Tempora (P. u. P. P.) ber mobalen hilfsverba steht bas finite Berb nicht zulett: "und mit zwei Schritten hatte sie raumen konnen."
- § 42. In einem Conditionalsatz steht bas finite Berb oft zuerst: "Hätte ich ein Licht."
- § 43. Die unpersönlichen Teile ber Berba, Objekte und Abverbia stehen in einem Sate je nach ber Wichtigkeit und

- je nach ber Betonung; je mehr wichtig und je mehr betont, , je naher bem Schlusse bes Sages.
- § 44.1 Das Partizip fteht zulett: "Ich bin ein Toller gemefen."
- § 45.1 Der abhängige Infinitiv mit ober ohne zu steht zulett: "Er soll ihn hin überfahren"— "bie stumme Art schien ihn zu reizen."
- § 46.1 Die trennbaren (betonten) Prafire (siehe § 34) stehen im Prafens und im Prateritum zulett: "Und bamit winkte fie einem Briefter zu."
- § 47. Abjektiva, Abverbia, Substantiva ober Phrasen, bie mit bem Berb einen Berbalbegriff bilben, stehen bem Schlusse bes Sates am nachsten.
- § 48. Das indirekte Objekt steht gewöhnlich vor bem birekten Objekt (Substantivum): "Sie gab ber Mutter eine Orange."
- § 49. Das Personalpronomen steht regelmäßig vor bem Substantivum: "sie gab mir ein Glas Baffer."
- § 50. Das Personalpronomen steht vor bem Demon= strativpronomen: "er gab es bem ba."
- § 51. Das Reflerivpronomen steht vor ben anberen Pronomina: "ich näherte mich ihm."
- § 52. Wenn zwei Personalpronomina gebraucht wers ben, steht gewöhnlich bas fürzere zuerst: "Der Lehrer gab es ihr."
  - § 53. Die Abverbia nie, niemals, nicht und

<sup>1</sup> Sauptiak.

- ·teines wegs fteben entweber zulegt,1 oder vor bem unperfonlichen Teil bes Berbs.2
  - § 54. Die Abverbia, bie Zeit, Ort und Art und Weise bezeichnen, stehen gewöhnlich in ber obigen Wortsfolge. Alles aber kommt auf bas Betonte an.
  - § 55. Ein Abverbium, welches bas Berb ftreng mos bificiert, fteht' nie zwischen bem Subjekt und bem Berb.
  - § 56. Aber, also, bagegen, inbessen, jeboch und nämlich stehen oft zwischen bem Subjett und bem Berb.
  - § 57. Die das Substantivum attributiv modificierenden Wörter stehen häufiger vor bem Substantivum als im Eng= lischen.
  - § 58. Nebenfate konnen innerhalb eines Hauptsates stehen, wenn ber Hauptsat baburch ben klaren Sinn nicht verliert.
  - § 59. Gin abverbialer Rebensatz fteht nie zwischen bem Berb und bem Subjekt (fiebe § 55).
  - § 60. Gine furze infinitive Phrase tann innerhalb bes Sauptsages stehen.

<sup>1</sup> Hauptfat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The short form has been used in the singular purposely.

# Word-lists

#### VERBS.

#### I. Weak Verbs.

ad'ien, to take notice of; ohne fein (er) zu a-, without paying heed to him. ān'dern (fid), to change. ang'eln, to fish. ant'worten; to answer. ar' beiten, to work. ba'den, to bathe. bang'en, to be afraid; mir bangt por, I am afraid of. be'ben, to tremble. beich' ten, to confess. be'ten, to pray. Bil'den, to form. blan'en, to appear blue. blick'en, to look, sich b- lassen, to be within sight. bor'gen, to borrow. bran' dien, to make use of, to use, to need. brei'ten, to spread out. brum'men, to grumble, to mutter. dan'ern, to last, to continue. dre'hen, to turn. dro' fien, to threaten. drud'en, to press. fas' sen, to grasp, (see erfassen). feh' fen, to be lacking. ffestie ren, to be declined. ffüft'ern, to whisper. fol' gen, to follow. fü'gen, to bring to pass. funk'ein, to sparkle, to shine. füh'ren, to lead, to manage. fürd'ten (sid), to be afraid. glau' ben, to believe, to think. gin' hen, to glow, to blush. aran'en -; mir graute, I shuddered.

aru' heu, to greet (by motion of head or hand); int. g-laffen, to present one's compliments to some one. he'gen, to cherish, to entertain. Dei' sen, to heal. het raten, to marry. hof' fen, to hope. fo' len, to fetch. bo'ren, to hear. huid'en, to hasten, to whisk. Rla'gen, to complain. Rlam'mern, sich an etwas f-, to cling to something. **Rnie'en,** to kneel. **Ruiff'ern**, to crackle. **frånk'en,** to hurt, to vex. Ruh'len, to cool. Rum'mern, sich um etwas f-, to care for something, to trouble one's self, etc. la'gern, to hang, to lie. san men, to paralyse. **fich'ten,** (fich), to sparkle, to shine. fieb' kosen, to caress. **lin'dern,** to soothe. lo' sen, to untie. mei'nen, to think. mer' Ren, to notice. mig' handeln, to abuse, to maltreat. mur'mein, to grumble, to find fault with. ned'en, to tease. nei'gen (sid), to bend, to bow. nist'en, to nest. no'tigen, to compel; sich n- las= fen, to require urging.

nuis'en, to be of use.

plat' fcern, to splash. pod'en, to throb (heart). răn'men, to leave (to get out of the way). ran' schen, to lap (against boat). regie ren, to govern grammatical term). rei'den, to reach; bie hand rto stretch out one's hand. rei' sen, to travel. ret'jen, to provoke. ru'deru, to row. ruh'ren (sid), to be at work. ruff'en, to make ready, to fit sa'gen, to say. faf'fen, (also strong) sich zu i— machen, to busy one's self. foa'men (fic), to be ashamed. søan' keln, to rock. schenk'en, to present. schick'en, to sent; sich s—, to be fitting. sob. scop' fen, to draw (breath). ídní telu, to shake. somank'en, to hover, to rock. fawak'en, to gossip. seg'nen, to bless; wir können uns —, we may cross ourselves (in gratitude). feh'nen, sich nach etwas [-, to long for something

set'en, to put, sich sich, to sit down, fich etwas in ben Ropf 1-, to get something into one's head. for'gen, to provide. [pa'ren, to save. spie sen, to play. flar'ren, to stare. fleck'en, to be in. stel' len, to place. fird'men, to gush, to flow. stur'jen, to rush, to fall, to roll (bears). flük'en, to support. (u'den, to endeavor, to seek. tan'gen, to be fit. tei' sen, to share, to divide. trod'nen, to defy. für'men (sid), to tower, to loom up. wag'en, to venture. wank'en, to stagger, to waver. war'ten, to wait; auf sich wlassen, to be late. well'en, to wake. weh'ren, to check, to hinder. wid men (fich), to devote one's self to. wing'en, to becken, to wave. jan' dern, to hesitate, to tarry. zei'gen, to show. it'fern, to tremble. 30' geru, to linger, to hesitate. and'en -; die Achseln 3-, to shrug one's shoulders.

## II. Strong Verbs.

**bie'ten** (ō, ō), to offer. bin' den (a, u), to tie, to bind. bit'ten (a, e), to request, to impiore. Blet' ben (ie, ie), to remain. bred'en, (ā, o; 2. 3. i), to break. dring'en (a, u), penetrate, to enter. ef' sen (aß, gegessen; 2. 3. 1), to eat. fah'ren (u, a; 2. 3. ā), to row, to sail, fahr zu, start off. fal' len (ie, a; 2. 3. ä), to fall, to drop. fang'en (i, a; 2. 3. ā), to catch. to grasp. fin'den (a, u), to find. flie gen (ō, ō), to fly. ge'ben (a, e; 2. 3, ie), to give, es giebt, there is, (are). ge'ben (ging, gegangen) to go, es geht ichlimmer, it is worse. afei ten (i, i), to glide, to slip. 45 hal'ten (ie, a; 2. 3. ā), to holding Mittagsmahl h-, to have die ner, mas fie auf ihn halt, he much she thinks of him. bang'en (i, a, 2. 3. ä), to hang. Be' Ben (o, o), to lift. bei'sen (ie, ei), to call (name) to order, to bid; bas heigt (b. h.) that is. **hel'** fen (a, o; 2. 3. i), to help, to assist. Aling'en (a, u), to sound. Rom'men (a, o), to come, in der Leute Mäuler f-, to become the subject of gossip. las' sen (ie, a; 2. 3. ā), to allow, to let (alone). fan' fen (ie, au; 2. 3. äu), to run.

lei'den (litt, gelitten), to allow. to endure, to suffer. sie'gen (ā, ē), to lie. mes' sen (ā, e; 2. 3. i), to measure. neh'men (a, o; 2. nimmft, 3. nimmt), to take. rei' fien (i, i), to tear, to scratch. ring'en (a, u), to wring. ru' fen (ie, ū), to call, to cry. schei nen (le, le), to seem, to appear. schie ben (ö, ö), to push. s idie' hen (0, 0), to shoot. fola gen, (ü, ā; 2. 3. ä), to strike, er ichlug die Bellen, u. f. m., he lashed the waves, etc. softe fen (0,0), to shut, to close. softing en (a, u), to tie, to wind. schrei'ben (ie, ie), to write, eg Weht neschrieben, it is written. ' - je), to cry, to وناد fore: `---, (\*, 1), to step. '' >, ie), to be silent. o swell. o; 2. 3. i), to 8 W (d)w .. (a, u), to swing. ſe' b : (ā, ē; 2, 3, le), to see.

for ... (a, u), to swing.

fe' fi ... (ā, ē; 2. 3. ie), to see.

finh en (a, u), to sink.

fin'en (a, u), to sink.

fin'uen (a, o), to reflect, to

think.

fix'en (fah, gefef'fen), to sit.

fie' fen (famb, gefanben) to stand,

mie fieh' 3? how is everything?

fieten bleiben, to remain standing.

fiet'gen (ie, ie), to step.

be:

fter' ben (a, o; 2. 3, i), to die. fto' hen (ie, ō; 2. 3. ö), to push. tra'gen (ū, ā; 2. 3. ä), to wear, to carry, to endure. tref' fen (ā, o; 2. 3. i), to meet; es trifft fich, it happens. trei' ben (le, ie), to push, to do. tre' ten (ā, ē; 2. 3. i), to step; mit Füßen t-, to trample upon. trink'en (a, u), to drink. wach' fen (u, a; 2. 3. a), to grow; bag mir so eine Tollheit über den Ropf muche, that such a madness got the better of me. wash'en (u, a; 2. 3. a), to wash.

weich'en (i, i), to yield, to

depart.

wei' sen (ie, ie), to show, to point out. wer' ben (a, o, 2. 3. 1), um ein Mädchen w—, to court, to woo. wer'den (marb-, murbe, 0; 2. 3. i), to become — future and passive auxiliary. wer' fen (a, 0; 2. 3. 1), to toss, to throw. wie'gen (ō, ō), to rock. gie' hen (zog, gezogen), to draw, to pull; die Müge 3-, to doff the cap; auf Raub 3—, to search for prey. awing en (a. u), to force, to induce.

## III. Inseparable Verbs.

Bedenk'en, to bethink, to ponder. Beden'ten. to mean. Bedrau'en, to threaten. Befin den. \* fich mobi well. Bege' Ben (fic),\* to uu. to occur. begeg'nen, to moet; ichleg, to treat badly; hart bcruel to; im. ein Unglut to meet with an accider of begrif' fen, to greet, to sale in behal'ten, \* to hold, to keep! behaup ten (sich), to hold one's ground. behü'ten, to protect. bemer' Ren, to observe, to notice. **bemű'ben** (fich), to trouble one's self.

Bene' Beln. \* to cloud, to darken. Bern' fen,\* to call. bern' bigen, to calm, to soothe. 'cha' digen, to injure, to harm. haf'tigen (sid), to occupy, to 🕶sy one's self. Whrei' ben, \* to describe. iln' sen (fid), to bethink one's self, to remember. Beste' Ben.\* barauf b-, to insist upon. bestel' len. to order. **besn' den,** to visit. Betra 'gen (fich), \* to conduct one's **betrü'ben,** to afflict. bewah'ren, to preserve, to keep. bewer'ben. fich um b-, to sue for.

<sup>\*</sup> The Ablaut of the strong verbs will not be repeated. Hereafter \* will mean the verb is strong. The student should refer to the simple verb for the Ablaut.

Bezah' sen, to pay (for). to fly rapidly duroffie'gen,\* through. to investigate durchfor' schen, thorought. empfin'den,\* to feel, to perceive. enifer'nen (sid), to depart. entifie' ben. \* to escape. enigeg'nen, to answer. entneh'men,\* to conclude, to infer, to take. entichlie' fen,\* to decide, to resolve. entschns' digen (sich), to excuse one's self, to apologize. erbar'men (sid), to pity, to have compassion upon. erfah'ren,\* to ascertain, to learn, to experience. erfrish'en, to refresh. erfül' len, to fulfil. ergrei' fen (i, i), to seize, to lay hold of. (request, erho'ren, to grant prayer). erin'nern, to remind, jm. an etmas e-, to remind s. o. of s. t.; sich e-, to remember. erken'nen, to recognize. erkla'ren, to explain. erafim men (o, o), to climb up erlan'sen, to permit. erfe'ben, to live to see, to experience. erseich tern, to relieve. ernah'ren, to support. errei den, to attain, to reach. erre'gen, to excite. erring'en (a, u), to achieve.

be frightend.

erseh'en, to replace, to make good. erstist'en, to choke. ertra gen, to endure, to bear. erwäh'nen, to mention. erwar'ten, to expect, to await. erweh'ren, fich ber (Ben.) Schlage e—, to defend self from blows. erwi'dern, to reply. erjäh' sen, to relate. genie' hen (o, o), to partake of (food). geren'en, to repent; es gereut mich, I regret, repent. aesche'hen '(ā, ē, 2. 3. ie), to happen, to occur. gefte' hen, \* to acknowledge, to confess. **überblick'en, to surv**ey. äberman'nen, to overcome. überre'den, to persuade, üßerspriß'en, to splash. überfie' ben, \*to endure; bie Nacht ii—, to live through, etc. umschlie' ken,\* to cling to. unterbrech' en. \* to interrupt. unterhal'ten (sich),\* to converse. unterneh men,\* to undertake, eine Reise u-, to go on a journey. untericheitden (ie, ie), to distinguish; sich u-, to differ. veran'dern, to alter; sich v-, to change (weather). perbie ten.\* to forbid. perbin' ben. \* to dress (wound), to unite. verder'sen (a, o; 2. 3. i), to ruin (life). perdie'nen, to earn, to deserve. verdunk'ein, to conceal, to oberichreck'en (fchrat, o; 2. 3. i), to

scure.

verge' ben,\* to forgive. verges' sen (ā, e; 2. 3. i), to forget. verfiei'raten, to marry. verbu'ten, to prevent; ber Sim= mel v-, heaven forbid. verkau' fen, to sell. verleng'nen, to deny. versie ren (ō, ō), to lose. vermei'den (ie, ie), to avoid. verscher zen, to forfeit (by one's own fault). verschlie' gen,\* to seal, to close. verschwin'den (a, u), to disappear. verfie'geln, to seal.

versink'en,\* to sink (down); in (Gebausen v..., to be absorbed in thought.
versprech'en,\* to promise.
versies'en, to conceal.
verse'sen,\* to understand.
vers' den, to attempt, to try.
verset' digen (sich), to desend one's self.
verwan' desn, to curse.
verwan' sen, to curse.
versan' sen, to bewitch, to enchant.
wiederso' sen, to repeat, to look

SEPARABLE VERBS.

IV. Separable Verbs.

up again.

ab'-binden,\* to loosen, to untie. ab'-bitten,\* to beg pardon. ab'-fahren,\* to depart. ab'-fussen, to draw up, to word (document). ab'-ichlagen,\* to refuse. ab'-fegen, to put down (burden). ab'-floken,\* to push off (boat). ab'-treißen,\* to push off. ab'-warten, to wait for. ab'-wehren, to resist. ab'-weisen, (ie, ie), to decline. ab'-wersen.\* to throw off. an'-binden,\* (here) to associate with. an'-bliken, to cast an angry look. an'-fangen,\* to begin. an'-fassen, to seize. an'-gehen,\* to concern. an'-greifen (i, i), to affect, to weaken. an'-Boren, to listen to.

an'-langen, to arrive.
an'-legen, to establish, to lay ont.
an'-nehmen,\* to accept.
an'-rufen,\* to accept. to hail.
an'-sehen,\* to swell.
an'-sehen,\* to look at; etwas mit a—, to witness.
an'-thun (that, gethan), to inflict;

an'-thun (that, gethan), to inflict; joll ich mir ben Schimpf a— lafe fen? shall I accept or suffer, etc.

an'-weifen, auf sid selbst augemiesen sein, to be thrown on one's own resources.

auf'-bieten,\* to exert, to summon.

auf'-frennen, to blaze up; baß ich ganz aufbrannte, that it set me all on fire.

auf'-fringen, to provoke.
auf'-fahren,\* to fly into a passion.

an'-Rommen,\* to arrive.

anf'-aeben.\* to rise (sun). auf'-heben,\* to pick up, to lift loss. up. anf'-Belfen, \*to help, to assist, to put on one's feet. auf - legen, to apply (herbs). auf'-losen, to dishevel. arrive. auf -maden, to open. auf' -fdreien,\* to cry out. auf'-fefen,\* to look up. auf'-fiten," to sit up. auf - fpringen (a, u), to jump up. auf'-fieben," to rise. auf -fleigen,\* to ascend; ein Ge= bante ichien in ihm aufzusteigen, a thought seemed to occur to auf' ftellen -; ein Parabigma a-, to make a paradigm. aus'-breiten, to spread out. aus'-balten.\* to endure. aus'-kommen,\* to make ends meet. aus'-reichen, to be sufficient. swim. aus'-richten - ; Gruß a-, to bring compliments. aus'-ringen,\* to wring out. aus'-rufen,\* to exclaim, to call aus'-schlagen,\* to refuse, to reject. aus'-feben.\* to appear, to look. aus'-sprechen,\* to speak, to express. aus'-werfen,\* to throw out.

aus'-winden(a, u), to wring out.

dafer'-Rommen, \*to approach, to

bei'-fieben,\* to assist, to help.

dahin'-sahren,\* to sail along.

darauf'-Rieben, to paste on.

darauf'-legen, to apply.

draw near.

ein'-buken, to forfeit, to suffer ein'-fallen.\* to interrupt; es fällt mir ein, it occurs to me. ein'-fassen, to enclose. ein'-finden (sid),\* to appear, to ein'-halten,\* to stop. ein'-reden, to persuade. ein'-reihen (sich), to join, to fall into line. ein'-schenken, to fill (glass). ein'-sehen,\* to see (understand). ein'-fleigen,\* to get in (boat). ein'-teisen, to divide. ein' treten,\* to enter. empor'-fdwingen (fich), \*toswing one's self up. empor'-springen (a, u), to jump fort'-schicken, to send away. fort'-schwimmen,\*to continue to fort'-seken, to continue. fort'-treiben,\* to send. beim'-kommen,\* to come (go) herau'-Rommen,\* to approach. heran' - fdwimmen, \* to swim to. berauf'-kommen,\* to come up (to the surface). herans'-blinken, to peep out. deraus'-brechen,\* to burst (break) out. beraus'-fallen.\* to fall out. beraus'-ragen, to project, to stand out. **Berein'-fireichen(i. i)**, to blow in. hern' ber-fahren, \*to row over, to

come over.

Beruu'ter-Rommen,\* to come down. Bervor' -Blinken, to shine (forth). hervor'-holen, to fetch out. Bervor'-questen (o, o; 2, 3, i), to spurt out. Bervor'-fcieken,\* to gush out. Bervor'-treten,\* to step forth; hinter ber Mauer h-, to step from behind the wall. binab'-führen, to lead down. binab'-fdreiten.\* to walk down. binauf'-führen, to lead up. binauf'-feben.\* to look up. Binauf'-fleigen.\* to ascend. hinaus'-fliegen,\* to glide out upon (sea). binans'-feben.\* to look out. hinaus'-treten,\* to step out. hinein'-banen, to build into. binein'-beißen (1, 1), to bite. binein'-lächeln (in sich), to smile to one's self. hin'-legen, to spread out, to put down. hin'-nehmen,\* to receive. hin'-richten, to turn towards. hin'-schreiten,\* to proceed. bin'-feben.\* to look to (place); vor sich h—, to look straight ahead. hiu'-sesen (sid), to seat one's hin'-freiben,\* to sail along. hinu' ber-definen, to extend to. hinu ber-fahren,\* to row over. to ferry across. hiuu' ber-sehen,\* to see across. bina' ber-werfen,\* throw

over.

hinun'ter-laufen,\* to run down hiuun'ter-rufen,\* to call down. hinun ter-winken, down. in'ne-halten,\* to stop (suddenly). los'-maden (sid), to free one's self. mit'-bringen, to bring. mit'-helfen,\* to co-operate, to assist. mit'-kounen, to be able to go along. mit'-nehmen,\* to take. nad'-fahren,\* to follow. nad'-fragen, to ask for; bem bie hohen Berrichaften n-, who is in request with people of rank. nad'-geben, \*to yield, to submit. nad'-holen, to fetch afterwards. nad'-laffen,\* to cease, to abate. nad'-rufen,\* to call after. nad'-schiden, to send after. nad'-feben.\* to see after. nad'-fpringen (a, u), to spring after. flatt'-finden,\* to occur, to take "ber-stedeln, to move over to. nm'-bringen, to kill. um'-Rommen,\* to perish, to die. um'-schauen, to look around. um'-folingen,\* to wind around. um'-fehen (fich), \*to look around. um'-wenden (fich), to turn. vor'-bengen, to bend forward. vor'-gehen,\* to take place. vor'-halten,\* to reproach, to re-

present.

per'-schleppen, to drag out. ver'-feffen,\* to project. per'-seigen, to serve. por'-fteffen, to explain. ver'-jieffen.\* to take out. porfer'-gelen,\* to precede. vorans'-seben,\* to foresee. porn' Ber-eisen, to hasten past. poru' ber-geben,\* to pass by (go). porn' ber-kommen, to pass by (come). vorü' ber-schreiten,\* to pass by. meg'gehen,\* to go away. mea'-schicken, to send away. wie'der-erkennen, to recognize (again). wie'der-kommen,\* to return, to come again. wie der-seben, to see again. moff'-ifinn. (that, gethan) to benefit, to do good. woff '-wollen, to wish well. m'-drehen, to turn to. ju'-eignen (sich), to appropriate. ju'-fahren.\* to proceed. m'-Rommen,\* to fall to one's share. an'-richten, to trim. au'-rufen,\* to accost.

au'-franen, to trust, to expect.

m'-wadsen,\* to heal.

m'-wenden (sid), turn one's attention to. m'-winken, to wave to. mrecht'-machen, to arrange. mredt'-fdiesen,\* to shove closer together. surecht'-seken (sich), to make one's self comfortable in sitting. mrud'-bebalten,\* to retain. mrud'-bleiben,\* to remain behind. aurūd'-braugen, to repress, to force back. aurud'-fahren,\* to return. mrud'-grußen, to return greetings. mrud' hallen,\* to retain. anrud'-schiden, to send back, to return. mrud'-ichieben,\* to push back. mrud'-waten, to wade back. anruck'-zieben\* (fich), to disapaufam'men-bringen, to collect, to raise. aufam'men-fahren, \*to start with terror. ausam'men-nehmen,\* to gather

mfam'men-icanern, to shudder.

ausam'men-ziehen,\* to contract.

[-])**,** 

## NOUNS, etc.

ab' hängig, a., dependant. Ab' schied, m., leave, departure.
Ad' set (f. pl. -n), shoulder. An' blick (m.pl.-e), aspect, sight, spectacle. an'dachtig, devout, pious. **An'erbieten,** n., offer. Ang'el (f. pl. -n), fishing-hook. an gelegt, p. a., situated. an'statig, (a- merben), to get sight of. Apfelst'ne (f. pl. -n), orange. ara, a., bad, base; ärgeres, worse things. ar'geres, (see arg.) l'Arrabbia'ta, cross-patch. Ar'mut, f., poverty. Art (f. pl. -en), kind, manner. A'tem (m. pl. [-]), breath. auf' fastend, p. a., striking. auf'gelaufen, p. a., swollen. Auf'aug, m., appearance, dress. An'aenblick (m. pl. –e), moment, instant. Au'genbrane (f. pl. -n), eyebrow. aus' wendig, adv., by heart. **Zad** (n. pl. ä –er), bath. Sann (f. pl. -en), course, track. Mand (n. pl. ä –er), ribbon. sect'en (n. pl. [-]), basin. Bedarf', m., need. bedenk' sid, a., doubtful, suspicious, anxiously. beharr'fid, a., persistently. bei (euch), at your home. Meid'te (f. pl. -n), confession. **Esciol' Riud** (n. pl. -er), confes-

**Zeicht' stuß** (m. pl. **ü –e**), con-

fessional.

fatherconfessor. **Zei'name** (m. pl. -n), nickname. **Zei' (vielläke.** illustrative sentences. Beisei'te, aside. Zseto'nung (f. pl. -en), accent. Betra gen, n., conduct, action. betrof fen, p. a., struck. Zetrüß'te (f. m. pl. -n), sorrowful, afflicted (person). **Sewe'gung** (f. pl. -en), movement, motion. **Zilo** (n. pl. **-er**), picture, image. bisher', adv., hitherto, up to this time. Diank, a., bright, clean. blak, a., pale. 🐉 lick (m. pl. –e), look, glance. 双引统 (m. pl. -e), lightning. Mut'verluft, m., loss of blood. Boc'cia (Ital.), eine Urt Regelipiel, ninepins. **280'den (m. pl. ö** [-]), floor, ground. **230td**, (m. pl. -e), edge, border, brink. **Stan'e** (f. pl. –n), eyebrow. **23 udit** (f. pl. – en), bay. **Zün'del** (n. pl. [-]), bundle. **Zinr[d](e)** (m. pl. –en), young man, fellow, also a student who has passed the 'Fuchs' period.

Beicht'vater (m. pl. ä

**Eura' to** (m. Ital.), curate, priest. dasei', adv., therewith, in do-

ing so, at the same time.

Dad (n. pl. ä -er), roof. dafür', adv., for it, that; fann ich bafür? can I help it? dage' gen, against it. daran', adv., thereon, about it. daran', adv., thereupon, then, on it. darun'ter, adv., below it (them). davon', adv., thereof, of, about it (this, that). dan', adv., thereto, to that end, besides, moreover. Deal'e (f. pl. -n), coverlet, blanket. Ded'el (m. pl. [-]), lid, cover. de'műtig, adj., humble, meek. Denk' meise, f., way of thinking. bicht, a., tight, close. dro' hend, p. a., threatening. dru'ben, adv., over there, on that side, yonder. dru'ber, barüber, adv., on account of it. Dunk'elheit, f., darkness. dürf tiq. a., shabby, poor. E'bene (f. pl. -n), plain. edit, a., genuine. e' be, c., before, ere, unless. ebr erbietig, a., reverential. deferential. epr' wardig, a., reverend, venerable. et'gen, a., own, peculiar to one's self. Gi'genstun, m., stubbornness, wilfulness. ei'genfinnig, a., stubborn, obstinate. Ci'gentum (n. pl. ii -er), property. Cigentum' sichkeit (f. pl. -en), peculiarity. eil' fertig, hurriedly. et Ita, a., hastily, hurriedly.

**Eiu'dru** (pl. **ii −e**), impression. eiu' fastig, a., simple, silly. Gi'nigkeit, f., harmony. Ein' sadung (f. pl. -en), invitation. Ein'richtung (f. pl. -en), arrangement, will. Ein' samkeit, f., solitude. Gin' fiedler (m. pl. [-]), hermit. e' send, a., miserable, wretched. El'tern, parents. Eul'ef (m. pl. [-], grand-children. Entfer'nung (f. pl. -en), moval, distance. entsolos sen, p. a., determined. Entidul'diauna (f. pl. -en), apology, excuse. Entses'en (n. pl. [-]), horror, terror. Erd'flog (m. pl. ö -e), earthquake. Erfolg' (m. pl. -e), result. ermű'det, p. a., tired, worn out. erft. first, only, ber erfte befte, the first person that may happen to come along. Erland'uis (f. pl. -e), permis-Erwar' fung (f. pl. -en), expectation. erflaunt', p. a., surprised. Fahrt (f. pl. -en), trip, voyage. Far'be (f. pl. -n), color. Feind (m. pl. -e), enemy. Mel'sen (m. gen. s, pl. [-]), rock. Hel'seninsel (f. pl. -n), rocky island. fin' fier, a., dark, gloomy, sullen. Fild erschenke (f. pl. -n), fisherman's tavern. flath, a., flat, shallow. Med'te (f. pl. -n), braid.

ffúd'tig, a., hasty, furtive. fort, away, fort (gehen) mollen, to leave, to depart. Frem'de. (m. and f. pl. -n), stranger, visitor. Arie'de, m., peace. Frit' be, f., the early morning hours. frå' ber, earlier, former. ऑur'bitte (f. pl. −n), prayer,ह thun, to intercede. Auß'gelenk (n. pl. –e), ankle. **Gaf' se** (f. pl. -n), alley. gebor'gen, p. a., safe, secure. **Gebraud' (m. pl. ä -e**), use. Gedauk'e (m. pl. -11), thought. gedul'dig. a., patiently. Gefal'len, m., pleasure, kindness, favor. gegenü'ber, prp., towards, in respect to. Ge'genwart, f., presence. aciff' fid. a., spiritual, clerical: geiftlicher Berr, clergyman. Gele' genheit (f. pl. -en), occasion, opportunity. Sefüb'de (n. pl. [-]), vow; ein S— thun, to make a vow. Gerat', (n. pl. -e), rigging. gera'ten, p. a .--; für g- halten, to deem advisable. **Gerāusa'** (n. pl. **-e**), noise. Gere'de n., talk, gossip. gering'elt, p. a., curly. gero'tet, p. a. flushed. Geschäft' (n. pl. -e), business, errands. Seschenk' (n. pl. -e), present, gift. Geschwulft' (f. pl. ü, -c), swell-Befell'schaft (f. pl. -en), company. Seftst' (n. pl. -er), face.

gespannt', p. a., attentive, anxious. **Gesprād**' (n. pl. -e), conversation. Gestalt' (f. pl. -en), form, figure. gewandt', a., quick, agile. Gewis' sen, n., conscience. gewöhn'sich, a., usual, customary. **Gewöf' be** (n.pl. [-]), arch, cave. gewun'den, p. a., winding. gleich, like; gleich bei ber Sanb. ready at hand; bağ Gleich gu Gleich hält, that like seeks like. aleid' gullig, indifferent, unconcerned. Olüde, n., fortune, happiness. Grund (m. pl. ü, -e), reason. Grund formen (Stammformen), usually the pres. inf., first per. pret., and p. p. of the verb. Gruß (m. pl. ü, -e), greeting. gut' mutig, a., good-natured. Sa' fen (m. pl. ä, [-]), harbor. **Sals** (m. pl. ä, -e), neck. Sau'def (m. pl. ä, [-]), quarrel, affair. Saupt'ton, primary accent. Sau' feu, m., heap, pile. **Saut** (f. pl. **ā, -e**), skin. heil' fam, a., healing. Ser' bigkeit, f., harshness, bitterness. Serr's faften, here — people of wealth or rank. **Sirn,** n., brain. Sik'e, f., heat. Soch würdigste (bas), host, consecrated wafer. Soly pantoffeldien (n. pl. ]-]. small wooden shoes. Süt'te (f. pl. -n), cabin.

jāh, a., sudden, abrupt. Jüng' fing (see Burich).

**Rahn** (m. pl., **ä**, –**e**), boat. Serf (m. pl. -e), fellow. Set'te (f. pl. -n), chain, line. Stiel (m. pl. -e), keel. Kie' sesgeroff, n., coarse gravel, pebbles. **Korš** (m. pl., ö, -e), basket. Krank' heit (f. pl. -en), illness. Kraut (n. pl. äu –er), herb. Ku'gel (f. pl. -n), ball. Küft'e (f. pl. -n), coast, shore. Kuft'enftrich (m. pl. -e), stretch of shore. La'den (m. pl. ä [-]), shutter. £ap' pen (m. pl. [-]), rag. Land schaft, f., scenery. Lauf (m. pl. ä, -e), course, way; ben Lauf lassen, to give full play to. Lau'ne (f. pl. -n), whim. Laft (f. pl., -en), burden. Laut (m. pl., -e), sound. Lebt wohl' (Lebewohl), n., farewell, adieu. Leis, m., body. Leid, n., ju Leide thun, to harm. Lei'denschaft (f. pl. -en), passion, emotion. Lein' wand, f., linen.

Macht, f., power.
Ma'fer (m. pl. [-]), artist.
Mari'ne, f., wharf, quay.
Man'er (f. pl. -n), wall.
men'enemen, adv., on my account.
men' [chenfeer, a., deserted.
Mit'feiden, n., sympathy.
mit'feidig, a., pitiful, pityingly.
Mo'we (f. pl. -n), gull.
Müße (f. pl. -n), pains, trouble.

műh' sam, a., laborious(ly). mű' kig, idle. Műk'e (f. pl. –n), cap.

Rad'en (m. pl. [-]), boat, skiff. Nad'en (m. pl. [-]), neck; ben Ropf in ben N— werfen, to toss one's head. Na'fenflügef (m. pl. [-]).

Ne' bel, m., fog, mist. Ne' belichtcht (f. pl. -en), veil of mist. Not (f. pl. ö -e), need, want,

difficulty. **Not'wehr,** f., defense.

o'sig, a., above — refers to examples on page in question. Ort (m. pl. ö-er), place. Offerie' (Ital. osteria, f.), inn. Fa'dre (m. Ital.), father, Pabre

Curato, father-curate. Fadro'ne (m. Ital.), landlord; Babrone ber Schenke, inn-

keeper.

Pfad (m. pl. -e), path. Pfar'rer (m. pl. [-]), parson, curate.

Pfost'en (m. pl. [-]), post. Piast'er (Ital.), a coin. Prast, f., magnificence.

Mauß, m., prey. Mecht (n. pl. -e) right, claim; Recht auf, claim to, nach dem Rechten sehen, to oversee; recht geben, to grant that some one is right; recht haben, to be

right. recht' [chaffen,a., honest, upright. Rio'te, f., blush, flush. Rick' en, m., back. Rück' fahrt, f., return.

**Mu'der** (n. pl. [-]), oar. Mu'derbank (f, pl. rowing-seat. Au'derschlag (m. pl. ä, -e), stroke of the oar. Sat (m. pl. ä, -e), sentence: haupts-, principal; Nebens-, subordinate. **Scha'den** (m. pl. ä, [-]), loss, damage. Schanm (m. pl. äu, -e), foam, spray. **Sope' mel (**m. pl. [-]), foot-stool. Schenk'e (f. pl. -n), inn, tavern. faier, adv., almost, nearly. Shiffs' gerat, n., ship's rigging. Schimpf (m. pl. -e), affront, insult. **Shlag** (m. pl., ä, -e), stroke. blow. folimm, bad; es geht ichlimmer mit ber Mutter, my mother is worse. Solud'zen, n., sobbing. Soluß, m., end. Schmerz (m. pl. -en), pain. foroff, a., rugged, steep. Schuld (f. pl. -en), guilt, guilty, idulb fein, to be the cause of. schul'dig, a., indebted; f- fein, to owe. See' le (f. pl. -n), soul. See' vogel (m.pl.ö, [-]), sea-bird. **Se'gef** (n. pl. [-]), sail. Se'gelstange (f. pl. -n), mast. Sei'de (f. pl. -n), silk. Sei'dewickeln, n., silk-reeling. **Seif** (n. pl. -e), rope. ficht' bar, a., visible.

Signo'r (e) (Ital., m.), Mr., sir,

gentleman.

ladv. Sinu (m. pl. -e), mind, sense. Sin'nesanderung, f., change of mind. Son'nenbrand, m., scorching heat of the sun. Son'nendust, m., hazy sunlight. Son' neuftraff (m. pl. -en), sunbeam. ficil, a., steep. fon flig, a., other. forg' fältig, a., careful. spie gelglatt, a., smooth as a mirror. Spik'e (f. pl., -n), top, summit. Spott. m., mockery, jest; ⊗ mit einem treiben (or haben), to mock, to make sport of. Sprud (m. pl. ü, -e), here, passage from bible. Spur (f. pl. -en), print, mark. Stand (m. pl. ä, -e), stand, condition; ju Stanbe bringen, to bring to pass. fark, a., strong; [- angefchwol: len, badly swollen. farr, a., staring. Start' finn, m., stubbornness. Statt, f., place, stead; austatt, instead of. flatt' fich, a., stately. Stei'gerung, f., comparison. Stein' treppe (f. pl. -n), stone steps. Ster' nenglorie, f., halo, glory. Still' fdweigen (n), silence. Stirn(e), f. forehead, brow. Stoß (m. pl. ö-e), stroke.

Signo'ra (Ital.,f.), Mrs., madam,

Strei'fen (m., pl. [-]), strip, streak.

Tan (n., pl. -e), rope.

Tele' fe (f. pl. -n), depth.

Tol' fich, a., deadly, mortal.

Toller, a madman.

Toller, a madman.

Toller, a madman.

Toller, a madman.

Tenzy.

Trenn' bat, a., separable.

Tren' nung, f., separation.

Trie' fend, dripping.

Trop' fen (pl. [-]), drop.

Trop' ig, a., defiant.

Trop' Ropf (m. pl., ō, -e), obstinate person.

#ferdies', adv. besides, moreover.

n' berlaut, a., too loud.

ü'bermütig, a., insolent. ü'brig, a., other, remaining.

M' fer (n. pl. [-], shore.

Mn'gfück, m., misfortune, calamity.

M'ferdamm, m., embankment of the pier.

M' ferhoble, f., cave in the cliffs.

M'serrand, m., beach.
umjo'gen (halten), to still keep

surrounded. Am' wandlung, f., change. un' befangen, a., unembarrassed,

frank. un'hôffich, a., impolite, discourteous.

un'nôtig, a., unnecessary.

un'ruhig, a., restless.

un' fanft, a., rough, harsh.

un'schlustig, a., undecided.

un'finnig, a., mad, foolish, absurd.

Anterhal' tung (see Gespräch).

Mu'terschied, m., difference. un'terthania, a., subject. nuterweg's, adv., on the way. untreun bar, inseparable. unverfälfcht, '1a., unadulterated, pure. unverwun' det,1 a., unhurt, unharmed. un'wiffig, a., indignant, angry. un' willkürlich, a., involuntary. Feran' sassung (f. pl. -en), occasion, cause. Ferband' (m. pl.ä,-e), bandage. Berdieuft' (n. pl. -e), merit, desert. Ferfal' fer, author. Bergang'enheit, f., past. vergit tert, p. a., closed with iron bars. Berhäll'uis (n. pl. -e), relation. Berluft' (m. pl. ü, -e), loss. Fernunft', f., reason. verschla fen, p. a., sleepy. Ferseh'en, n., oversight, error.

For warf (m.pl. ü,-e), reproach.
wäh'rend, prp., during.
währhäf'tig, a., true, adv.,
truly, surely.

vor'nehm, a., stately, haughty.

Ferzweif'lung, f., despair.

por marts, adv., forward.

Bi'ane (Ital., f.), vineyard.

truiy, surely. Isahr heit (f. pl. –n), truth. wahrshein Iid, adv., probably. Isah (f. pl. –n), cheek. Isas (ferkrug (m. pl. ü, –e),

water-pitcher. 28:65' ftuff (m. pl. ü, -e), loom.

wehr'fos, a., defenseless. weich, a., soft.

Wei'se, f., time, while. West'se (f. pl. –n), wave; flache

Bellen, shallow water.

<sup>1</sup> Some put ' on un'-.

Ben'dung (f. pl. -en), turn.
Be'sen, n., establishment, business.
wie (wir ihn nicht haben), which is more than we can boast of.
Bol'kenschicht (f. pl. -en), bank of clouds.
wonach', adv., for what.
Bort'solge, f., word-order.
Bort'wechsel, m., quarrel.
wun'derlich, a., odd, whimsical.
Burf (m. pl. ü, -e), throw.

Sout, f., rage, fury.

Saun (m. pl. ä, -e), tooth.

Sett' form (f. pl. -en), tense.

Su'fall (m. pl. ä, -e), chance,
accident.

M'falls, adv., accidentally.

Sug (m. pl. ü, -e), feature, line.

Su'aun'st, f., future.

Sufam' mensehung (f. pl. -en),
compound.
suwei'sten, adv., sometime.

Swet'fel (m. pl. [-1).

## Some Books published by

## GEORGE WAHR,

Ann Arbor, Mich.

| FREYTAG, DIE JOURNALISTEN. With notes and questions. By Jonathan Hildner and Tobias Diekhoff, University of Michigan. Cloth. 174 pages                                                                                                                                                        | <b>\$</b> 60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STORMS IMMENSEE. Edited by Jonathan Hild-<br>ner and Tobias Diekhoff, University of Michigan.<br>Cloth. 70 pages                                                                                                                                                                              | 35           |
| LEITFRAGEN ZU STORMS IMMENSEE. By<br>Jonathan Hildner und Tobias Diekhoff, Univer-<br>sity of Michigan. Pamphlet. 16 pages                                                                                                                                                                    | 15           |
| BIBLISCHE GESCHICHTEN, und Kapitel aus Weizsäckers und Luthers Bibelübersetzungen. With word list. By Warren Washburn Florer, University of Michigan. Cloth. 88 pages  GUIDE FOR THE STUDY OF BIBLISCHE GESCHICHTEN. Containing questions for conversational and grammatical drill. By Warren | 40           |
| Washburn Florer, University of Michigan. In press.                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| A GUIDE FOR THE STUDY OF HEYSE'S I'AR-<br>RABBIATA. With Questions for Grammar<br>Review. By Warren W. Florer, University of<br>Michigan. Pamphlet. 26 pages                                                                                                                                  | 20           |
| A GUIDE FOR THE STUDY OF RIEHL'S BURG<br>NEIDECK AND VON JAGEMANN'S GERMAN<br>SYNTAX. By Warren Washburn Florer, Uni-<br>versity of Michigan. 88 pages. Pamphlet                                                                                                                              | 30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••          |